# reslauer

Mittag = Ausgabe.

Bierundfünfzigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Dinstag, den 2. December 1873.

Berordnung, betreffend die Auflösung des Reichstages. Bom 29. November 1873.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von Preußen 2c.

verordnen, auf Grund bes nach Artikel 24 ber Reichsverfassung vom Bundesrathe unter Unserer Zustimmung gefaßten Beschlusses, im Namen des Reichs, was folgt:

Einziger Paragraph.

Der Reichstag wird hierdurch aufgelöft. urfundlich unter Unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebruckem Raiferlichen Inflegel.

Gegeben Berlin, ben 29. November 1873.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bismarc. Berordnung, betreffend die Wahlen zum Reichstage.

Vom 29. November 1873. Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raifer, König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund der Bestimmung im § 14 des Wahlgesebes vom 31. Mai 1869, im Namen des Reichs, was folgt: Einziger Paragraph.

Die Wahlen zum Reichstage find am 10. Januar 1874 vorzu-

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-

gedrucktem Kaiserlichen Instegel. Gegeben Berlin, den 29. November 1873.

(L. S)

Wilhelm.

Fürst von Bismarck.

## Deutschland.

O. C. Landtags-Verhandlungen.
11. Sikung bes Abgeordnetenhauses (vom 1. December).

11. Othung des Augedronketenhauses (vom 1. Detember).

11 Uhr. Am Ministertisch Geh. Aathe Schuhmann und Küdorf.
Nach einem Schreiben des Justizministers an das Bräsivium des Hauses
ist seinem Beschlusse vom 25. November d. J. gemäß der Oberstaatsanwalt
zu Saarbrücken angewiesen worden, das Strasversahren gegen den Abg.
d. Loë für die Daner der Session aufzuheben — Bom Minister des Innern
und dom Justizminister ist ein Geschenkung eingegangen, betressend den

und dom Justizminister ist ein Geschenkuurf eingegangen, betressend den Meckszustand des Herzogs von Aremberg.

Junächst beschließt das Haus einstimmig dem Antrage des Abg. Statz gemäß, daß das Strasversahren gegen den Abg. Batheiger, dem wegen einer von ihm gehaltenen Rede nach geschlossener Voruntersuchung dei der Zuckspolizeikammer des Landgerichts zu Saarbrücken sür den 6. December ein Termin angesetzt ist, sür die Dauer der Session aufgehoben werde.

Daran schließt sich die Berathung über das dem Hause zur Kenntnißenahmo vorgelegte Regulativ über den Geschäftsgang bei der Oberrechnungskammer, bezüglich dessen Abg. Schmidt (Sagan) solgende Resolution vorschlägt: "die im § 6 des Regulativs vom 7. October 1873 über den Geschäftsgang dei der Oberrechnungskammer enthaltene Bestimmung: "die dei dem Collegium etwa beschäftigten Silfsarbeitern den nur in den von ihnen selbst bearbeiteten Sachen eine Simme" entspricht nicht den Borschriften der §§ 2 und 8 des Gesehes vom 27. März 1872, in deren Conseguenz Hissarbeitern an den Entschein des Collegiums mit Stimmberechtigung nicht Theil nehmen dürsen.

berechtigung nicht Theil nehmen dürfen. Abg. Schmidt führt aus: Das Oberrechnungskammer-Geset kennt keine hilfsarbeiter und will feine kennen; es fagt ausbrücklich: die Oberrechnungs kammer besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Jahl von Räthen. Bei der Berathung des Gesehes sind die von der Regierung besstürworteten Probearheiter mit aller Entschiedenheit bekämpft und bei der Abstümmung mit großer Majorität abgelehnt worden. Run werden durch den filsarbeiter wieder eingeführt. Das ist mit dem Borben. Inn werden durch dieses Kegulativs diese selben Probearbeiter unter dem Namen dilfsarbeiter wieder eingeführt. Das ist mit dem Wortlaut wie mit dem Geist jenes Geseges völlig undereindar. Die Mitglieder der Oberrechnungstammer sollten eben mit völligster Unahhängigkeit nach jeder Seite hin und jeder Beeinslussung unnahbar hingestellt werden. Durch das Institut der Hisfsarbeiter aber, die in gewissen Kragen nach § 6 stimmberechtigt sein sollen, kann das oberste Princip des Geseges durchbrochen werden und es ist daher nutwendig, einen Kargarandben aus dem Regulativ zu enternen it daher nothwendig, einen Paragraphen aus dem Regulativ zu entfernen

der auf Umgehung des Gesetzes gemißbraucht werden kann.
Regierungs-Commissar Geheime Nath Rüdors: Die Staatsregierung ist durchauß bemüht gewesen, in dem Regulativ die Bestimmungen des Oberrechnungskammergesetzes strenge inne zu halten und ich kann nicht zugeben, daß § 6 des Regulativ irgend einer Bestimmung des Gesetz widerspricht. Eine ausdrückliche Bestimmung, welche historiert in dem hier allein in Betrackt kommenden Sinna ausgeställicht wisselfeit in dem hier allein in Betracht kommenden Sinne ausschließt, eriftirt nicht. Es wurde weder i der Commission noch im Hause die Ansicht ausgesprochen, daß es unzulässi sein sollte, Brobearbeiter anzustellen, um sich zu überzeugen, ob dieselben ihre Fähigkeit für eine besinitive Anstellung nachzuweisen im Stande sind. Die Regierung will nun diesen Silfsarbeitern ein Botum nur in den Sachen gugestehen, die sie selbst bearbeitet haben, und ist der Ansicht, daß auch dies m feiner Beise gegen den Wortlaut des Oberrechnungskammer-Gesetze

verstößt. Abg. Windthorst (Meppen): Die Frage, um die es sich bier handelt ist keineswegs von geringer Bedeutung. Soweit mir die Debatten über das Geset erinnerlich sind, war es jedenfalls die Absicht des Hauses, Hilfsarbeiter in der Oberrechnungskammer nicht zuzulassen. Bleibt aber der § 6 dieses Regulativs bestehen, so wird in der That dem Institut der sogenannten Silfs-arbeiter ein weites Ahor geöffnet. (Sehr wahr!) Ich kann nicht behaupten daß der Gedanke, Probearbeiter anzustellen, um zu sehen, ob sie brauchba sind und ob ihnen die Arbeit schmeckt, ein absolut verwerslicher sei. Abe ein Migbrauch ift febr leicht bentbar, jumal eine bestimmte Dauer ber Brobi zeit im Regulativ gar nicht angegeben ist. Daher müssen wir im Interess der Unabhängigkeit der Oberrechnungskammer den Antrag annehmen.

Abg. Laster beantragt mit Ruchsicht auf die Schwierigkeit der Materia und ihre Wichtigkeit das Regulativ mit dem Antrage Schmidt an die Bud get-Commission zu berweisen, und das Haus tritt diesem Antrage fast ein

Es folgt die zweite Berathung des Gesetzentwurfes wegen Abanderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Februar 1870, betreffend die Aussührung der anderweiten Regelung der Grundsteuer in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau, lowie im Rreise Meisenheim.

In § 1 dieses Gesehentwurfs wird der Termin für die Einführung der Grundsteuer auf den 1. Januar 1876 (statt 1875) festgesett; für Schleswigsbolstein jedoch gelten folgende Bestimmungen:
"In demjenigen Theile der Prodinz Schleswig-Holstein, in welchem die darzellenweise Einschäung der Liegenschaften unter Berücksichigung der Eigenstumsgrenzen nicht rechtzeitig der dem 1. Januar 1876 bewirft werden fann, wird der Keinertrag der steuerpslichtigen Liegenschaften behufs der Festellung der Grundsteuer-Hauptiummen zunächst nur gemarkungsweise im Ganzen ermittelt. Aus der auf die Broding Schleswig-Holstein entfallenden nellung der Grundsteuer-Haupthummen zunächst nur gemarkungsweise im Ganzen ermittelt. Aus der auf die Prodinz Schleswig-Holstein entsallenden Haupthumme wird derzeinige Vetrag ausgesondert und festgestellt, welcher den gedachten Theil der Prodinz nach Verhältniß des Neinertrages trist. Für das Versahren bei dieser Ermittelung des Neinertrages sind die Vorschristen in den §§ 22, 39, 43 und 45 dis 47 der Anweisung dom 21. Mai 1861 maßgebend. — Die Untervertheilung des auf den fraglichen Landestheilen der dem 1. Januar 1876 gelegten Betrages der Grundsteuer-Haupthumme auf die einzelnen steuerpslichtigen Liegenschaften gelangt demnächst unter Ansung die einzelnen steuerpslichtigen Liegenschaften gelangt demnächst unter Ansung der Grundsteuer-Haupthumme

wendung der §§ 7 und 8 des Gesethes bom 11. Februar 1870 zur Ausfühfind jedoch dabei die Ergebniffe der gemarkungsweisen Ginschätzung, vorbehaltlich des Reclamationsrechts der einzelnen Grundbesitzer zu Grund 

Gleichzeitig tritt dafelbit auch der § 20 des Gesess dom 11. Februar 1870 in Kraft. Die Verzinsung der am Schlusse des Is dieses Gesess erwähnten daaren Entschädigungsbeträge fängt einen Monat später an."

Bon dem Abg. Hae nel, den sämmtliche 13 Vertreter der Prodinz Schleswig-Holstein unterstüßen, werden folgende diese Prodinz betressende Abänderungen der Vorlage beantragt: 1) für dieselbe wird der Zeitpunkt der Wirksamsen der Vorlage beantragt: 1) für dieselbe wird der Zeitpunkt der Wirksamsen der Krodinz, in welchem die parzellenweise Einschäung der Liegenschaften unter Berücksichtigung der Eigenthumsgrenzen nicht rechtzeitig dor dem 1. Januar 1876 bewirft werden kann, wird der Keinertrag der steuerspsichtigen Liegenschaften Behuss der Feststellung der Grundsteuer-Haupstumme zunächst nur gemarkungsweise im Ganzen ermittelt. Die Unterd ertheistung der auf die Prodinz dergestalt entsallenden Grundskeuer-Haupstumm auf die einzelnen steuerpsichtigen Liegenschaften Vollendung der parzellenweisen Einschaft auf Grund und nach Bollendung der parzellenweisen Einschaft und sammtlicher Liegnschaften.

3) Sollte der Jahresbetrag der für die Zeit dom 1. Januar 1876 ab nach den disherigen Bestimmungen in der Prodinz Schleswig-Holstein zur Heberschaft der Schleswig-kolstein zur Bedung gelangenden Grundsteuern und grundsteuerzsaupstumme übersteigen, so wird dieser Nederschung der Prodinz entschlessen Verwaltung zur Verfügung gestellt.

Uhg. Hae nel: Seine Anträge sind herdorgegangen aus eingehenden und einmittigen Berathungen der Wisstände, welche sich aus einer längeren Verzögerung des Veranlagungsperfes ergeben müssen, gemildert und die, wenn auch nicht beabsichtigte, so doch statsächliche Austäcksung Schleswig-Henzel und die, wenn auch nicht beabsichtigte, so doch statsächliche Austäcksung Schleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Schleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Schleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Schleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Echleswig-Volkswang Echleswig-Volks

Verzögerung des Veranlagungswerfes ergeben musen, ams etnich tund die, wenn auch nicht beabsichtigte, so doch thatsächliche Zurückseung Schleswig-Holiteins gegenüber den anderen Prodinzen einigermaßen ausgeglichen wer-

ben könne.
Geh. Rath Schuhmann: Die Regierung ist damit einverstanden, den Termin für die Ausführung des Gesets in Schleswig-Holstein. erst dann eintreten zu lassen, wenn in der ganzen Prodinz die Untervertheilung der Grundsteuerhauptzumme ersolgt sein wird, sowie mit der Ueberweizung eines etwaigen Ueberschusses an den Prodinzialsonds. Sie hälf freislich die Festsetzung eines bestimmten Termins sür die dessinisches in der Arabins Schleswigsslikein sir zuerwünscht weil die jegung eines bestimmten Lermins für die desinistbe Ausführung des Grundsteuergesebes in der Brodinz Schleswigholstein für unerwünscht, weil die Fertigitellung der Beranlagungsarbeiten bis zu einem bestimmten Tage nicht garantirt werden kann. Nur gegen die Bestimmung des Amendements nuß ich mich erstären, daß die Sinsehung der Liegenschaften parzellenweise ersolgen solle. Ich weiß nun allerdings, daß der Bunsch der herren darauf gerichtet ist, daß eine vollständig neue Sinschung der Karzellen statssinden soll. Bisher haben wir für einen derartigen Vorgang kein Analogon in der Geschichte der Grundsteuerregulirung und im Geseh von 1867 ist außdrüstlich bestimmt, daß dei der Untervertbeilung der Grundsteuer diesenige Cinschung zu Grundse gelegt werden solle, welche bei dem allerweinen Verziehäung au Grundse gelegt werden solle, welche bei dem allerweinen Verziehaus did befilmint, baß der bei ünterbetigeting der Gründsteiler diezemag Enigenia der Gründe gelegt werden solle, welche bei dem allgemeinen Verzahren zu Grunde gelegt ist. Ich fürchte nun, daß, wenn man für das allzemeine Versahren die gemarkungsweise, für die einzelnen Liegenschaften aber vie parzellenweise Einschäuung zu Grunde legt, bei der Verschiedenartigkeit ver Methode ein anderes Nesultat sich ergeben möchte. Das Amendement der Methode ein anderes Kejuliat sich ergeben möchte. Das Amendement ist aus dem Bunsche hervorgegangen, eine allseitige Zufriedenheit innerhalb der Prodinz zu erzeugen; ich fürchte aber, es möchte zu dem entgegengesetzten Rejuliate silbren, indem sich der Procentsat vom Keineinkommen vielleicht um ½—1 Procent erhöhen könnte. Außerdem aber, daß diese neue Einschäung erhebliche Mehrkosten hervorrust, kann sie auch auf die Beranlagungsarbeiten verzögernd einwirken; die Regierung muß nun in diesem Falle die Berantwortlichkeit für eine Berzögerung entschieden ablehnen.

Abg. Seelig: Ich freue mich, daß die Regierung unseren Bünschen entgegenkommt; wenn sie in Betress Lunktes die Berantwortlichkeit von sich ablehnt und uns überläßt, so kann ich wohl im Ramen sämmtlicher Bertreter Schleswig-Holsteins außprechen, daß wir uns der Schwere der Berantwortung, die wir übernehmen, bewußt sind, daß wir sie aber nach sorgfältiger Erwägung aller Berbältnisse übernehmen zu können glauben, weil wir überzeugt sind, daß nur auf dem von uns vorgeschlagenen Bege die groben Bedenken gegen die Borlage beseitigt werden können.

die groben Bedenken gegen die Borlage beseitigt werden können. Ubg. v. Benda: Wenn wir auf die Borschläge der Herren aus Schleszwig-Holstein eingehen, und damit nicht allein erhebliche Mehrkosten hervorrusen, sondern auch die Möglichkeit einer Verzögerung der Veranlagungsarbeiten staturen, dann thun wir es nur aus dem Grunde, weil wir winzigen der Verzichten der V arbeiten haturen, dann thun wir es nur aus dem Grunde, weil wir wünsichen, daß diese Arbeit zur allgemeinen Bestiedigung zu Ende gesührt wird. Wenn sich dabei noch eine Erhöhung des Procentsates herausstellen sollte, jo glaube ich constatiren zu dürsen, daß diese Disserenz nicht auf einer Fehlerchaftigkeit der Bermessung, sondern auf dem ersahrungsmäßigen Saße beruht, daß diese Einschäßung von Jahr zu Jahr sich in ihrem Procentsate erhöht. Indem ich diese Berwahrung für die Bertreter der übrigen Prodinzen einzlegen möchte, glaube ich, haben wir seine Beranlassung den Wünschen der Bertreter Schleswig-Holsteins entgegenzutreten.

Darauf wird der Gese-Entwurf nich dem Amendement der Abgeordneten Habeldrüssungen ohne Belang das haus beute noch

Außer einigen Wahlprüfungen ohne Belang hat das daus heute noch zwei Wahlacte vorzunehmen, nämlich 3 Mitglieder zu der statistischen Centralcommission und 2 zu der Staatsschuldencommission zu wählen. In die
erstere werden Miguel mit 318, Birchow mit 309 und Gneist mit

erstere werden Miquel mit 318, Virchow mit 309 und Gneist mit 207 Stimmen gemählt, außerdem erhalten Schröder (Lippstadt) 77, Scharnweber 36, Reichensperger und v. Kleist je 3 Stimmen. Das Resultat des zweiten Wahlactes wird in der nächsten Sizung mitgetheilt werden. Schluß 1½ Uhr. Nächste Sizung Mittwoch 11 Uhr. (Anträge von Bernards und Schmidt-Stettin u. s. w., zweite Verathung des Staatshausbalts und zwar Etat der Forstberwaltung, Wahlprüsungen.)

Berlin, 1. December. [Amtliches.] Se. Majestät der König hat den nachbenannten kaiserlich rusiischen Offizieren und Beamten Orden verliehen und zwar: dem General-Major von Maßneff, Gouderneur von Kalisch, den Rothen Abler-Orden zweiter Klasse mit dem Stern; dem Staatsrath von Kybnikoss, Bice-Gouderneur von Kalisch, den Rothen-Adler-Orden zweiter Klasse; und dem ehemaligen Stadt-Präsidenten von Kalisch, jegigen Beamten im Ministerium des Innern, Titus von Halpert, den königlichen Kronen-Orden dritter Klasse.

Se. Majestät der König hat den Staatsanwalt a. D. Kleine in Danzig sum Regierungs=Rath ernannt.

Der Gymnasiallehrer Dr. Otto von Golensti zu Inowraciam ift als Oberlehrer an das Gymnasium in Rogasen berusen worden. Am Gymnasium in Minden ist die Besörderung des ordentlichen Lehrers Dr. Wilhelm Borländer zum Oberlehrer genehmigt worden. Dem Seminarlehrer Dr. Blügel zu Neuwied ist die Berwaltung der Stelle eines ersten Lehrers am Seminar zu Tondern provisorisch übertragen worden. Der Uebungsschulehrer Altmann zu Bunglau ist in gleicher Eigenschaft an das evangelische Schullehrer: Seminar zu Bromberg verset worden.

Das technische Müglied ber königlichen Direction ber Main: Weser-Bahn, Regierungs- und Bau-Rath Küll zu Kassel, ift in gleicher Eigenschaft an die königliche Direction ber Ostbahn in Bromberg versetzt worden. — Der Ober-Bofttaffirer Wolff in Koln ift zum taiferlichen Ober-Bofttaffen-Renbanten ernannt worden.

Berlin, 1. Decbr. [Se. Kaiserliche und Königl. Sobeit der Kronprinz] nahm am Sonnabend Vormittag militärische Meldungen entgegen. Nachmittags 5 Uhr dinirte Höchstderselbe bei fr. Königl. Sobeit dem Prinzen Alexan ber.

Gestern Vormittag wohnte Se. Kaiserliche und Königliche Hoheit dem Gottesbienst in der Garnisonkirche bei und empfing nach demselben eine Deputation lithauischer Landleute aus der Gegend von Kaukehmen, sowie den Commandeur des 2. Naffauischen Infanterie-Regiments Nr. 88 Oberft v. Below.

O Berlin, 1. Dec. [Betriegs == Reglement. - Dementi. Fleischerbrauch.] Der Bundesrath hielt heute eine Sigung, auf deren Tagesordnung der Entwurf einer Berordnung, betreffend Verwaltung bes Reichsfriegsschapes und bes neuen Betriebs-Reglements für die deutschen Bahnen stand. Das ursprünglich für den norddeutschen Bund erlassene Betriebs-Reglement war durch Bechluß vom 22. December 1871 auch auf Würtemberg, Baden, Sübheffen und Elsaß-Lothringen ausgedehnt worden, während Baiern ein gleichlautendes Reglement erließ. Die Handelsverhältnisse, namentlich mit Desterreich, haben jest eine Revision dieses Betriebs-Reglements nothwendig gemacht und ist der neue Entwurf aus Berathungen des Reichs-Eisenbahnamtes mit Delegirten des deutschen Eisenbahnvereins und des deutschen Handelstages hervorgegangen. Mit Ausnahme der Kestsetzungen über den Viehtransport und den Transport der in Desterreich-Ungarn nur bedingungsweise zugelassenen Artikel haben auch die Berathungen mit den von der ofterreichisch-ungarischen Regierung ernannten Commissarien zu einer völligen Uebereinstimmung geführt. — Das heute im Abgeordnetenhause verbreitete Gerücht, Herr v. Benda sei zum Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten designirt, entbehrt bis jest noch jeder sicheren Begründung. — Die von der "Voff. Zeitung" gestern gebrachte Nachricht von einem Duell zwischen den Generalen von Manteuffel und von G. (von der Groeben) vestätigt sich nicht, da die Differenzen zwischen beiden Generalen, wie man hört, auf gütlichem Wege beseitigt worden sind. — Der Fleisch= verbrauch in Berlin während des III. Quartals d. J. belief sich auf 524,000 Etr. gegen 308,000 Etr. im III. Dartal 1872, 391,000 während besselben Zeitraumes 1871 und 309,000 Etr. für bieselbe Periode im Jahre 1870. Dieser Mehr-Consum wurde vorzugsweise eim Schweinefleisch hervorgerufen, von welchem im III. Quartal d. J. 266,000 Ctr. in lebendem Bieh zu Markte gebracht wurde, gegen 140,000 Ctr. im gleichen Zeitraume 1872, 116,000 Ctr. 1871 und 102,000 Ctr. 1870. Wenn man die Bevölferung Berlins auf 900,000 berechnet, so wurden im III. Quartal d. J. pro Person durchschnittlich ½—¾ Etr. Fleisch verbraucht. — Der Consum an Ochsenfleisch betrug im III. Quartal d. J. pro Einwohner gegen 1/10

Str., an Kuhsteisch ziemlich ebensoviel, an Kalbsteisch etwa  $^{1}/_{40}$  Str., an Hammelsteisch circa  $^{1}/_{13}$  Str., an Schweinesteisch gegen  $^{1}/_{3}$  Str. [Se. Maj. der Kaiser und König] hat, wie die "Braunschw. Machr." officiös mittheilen, auf die durch den Hoffägermeister v. Belt= heim überbrachte Einladung Sr. Hoh. des Herzogs von Braunschweig zu den Blankenburger Jagden erwidert, daß er derselben im Lause dieses Winters nicht nachkommen könne, da er auf den Rath der fich bis auf Weiteres jeder Theilnahme an Jagden enthalten Die große Jagd wird nunmehr im Laufe dieses Winters merde. unterbleiben.

D. R. C. [Bon dem Abgeordneten Graf Limburg: Sty rum] ist zu bem Etat bes landwirthschaftlichen Ministeriums folgender Untrag gestellt worden:

"Das haus der Nogeordneten wolle beschließen: 1) Einwalige und außersordentliche Ausgaben Capitel 14 Titel 1 zur Errichtung eines Gebändes für das landwirthschaftliche Museum 2c. 150,000 Thir. zu streichen, dagegen 2) Capitel 112 Titel 1 der ordentlichen Ausgaben: den Dispositionssonds zur Unterstützung der landwirthschaftlichen Bereine 2c. um 20,000 Thlr., also auf 110,000 Thlr. zu erhöhen. 3) Die Staatsregierung aufzusordern, auf Uebertragung der Berwaltung des letztgedachten Dispositionssonds auf die Brovinzen Bedacht zu nehmen.

[Die Allerhöchsten Orts befohlene Deputation] gur Beiwohnung des St. Georgs=Festes in St. Petersburg und zwar: der General-Feldmarschall und General-Adjutunt Sr. Majestät des Kaisers und Königs Freiherr v. Manteuffel, der General der Infanterie und commandirende General des V. Armee-Corps v. Kirchbach, der General-Lieutenant und General-Adjutant Gr. Majestät des Kaisers und Königs v. Tres kow, beauftragt mit der Führung des IX. Armee-Corps, der General-Major und Commandeur der 3. Garde-Infanterie-Brigade Anappe von Anappstaedt, der Generalmajor, General à la suite Sr. Majestat des Kaifers und Königs und Inspecteur der Jäger und Schüten v. Stiehle, der Hauptmann, aggre girt dem Generalstabe der Armee, Baron v. Collas, haben heute ihre Reise nach St. Petersburg angetreten.

[Aus Bargin], 29. November, ist bem "Reichsanz." folgendes

Schreiben zur Beröffentlichung zugegangen:

"Ich wiederhole die Bitté, daß Diesenigen, welche während meiner Beurbung Brivatbriefe an mich richten, mich beim Ansbleiben einer Antwor entschuldigen wollen, da ich durchschnittlich mehrere Stunden täglich würde aufwenden muffen, um auch nur die von sachlich berufenen oder kundigen Personen mir zugehenden Schreiben politischen Inhalts entsprechend zu beantworten. v. Bismarck."

[Rettung ber Poft.] Rach einer bem General-Postamte zugegangenen telegraphischen Nachricht ist die Post des am 26. v. M. bei Nieuwediep gestrandeten Lloyd-Dampsers "König Wilhelm I.", welcher sich auf der Rücksahrt von West-Indien befand, gerettet und am 29. Abends auf bem Landwege in Bremen eingetroffen.

△ Aus Medlenburg, 27. November. [Die socials demokratische Partei] fängt an, sich jest sehr lebhaft in Medlenburg zu rühren und alle möglichen Anstrengungen zu machen, um Abgeordnete in den Wahlen für den nächsten Reichstag durchzusehen, doch dürfte ihr dies schwerlich gelingen. Lußer in den beiden größeren Städten Schwerin und gar in Rostock, wo social-demokratische Agitatoren seit Jahren planmäßig wühlten und besonders potal-demofratische Agitatoren seit Jahren planmäßig wühlten und besonders in lekterer Stadt die vielen Arbeiter auf den großen Schisswersten für sich zu gewinnen suchten, hat die social-demofratische Bartei im übrigen Landse nur noch sehr vereinzelte Anhänger, und das sind besonders aus der Fremde eingewanderte Arbeiter. Es ist zu viel Wohlhabenheit unter der arbeitenden Bevölkerung, als daß die social-demofratischen Sirngespinnste allzu große Ausbreitung sinden sönnten. Die Arbeiter werden gut bezahlt, sind fleißig, suchen sich ein kleines Capital zusammenzusparen und dann sehr oft damit m die nördlichen Theile der Bereinigten Staaten von Nordamerika auszunt die korligen Theite von Beteinigten Staaten von Kordamerita auszu-wandern, wo sie Grundeigenthum für wohlseilen Preisk kaufen können und gauze Distrikte kalf nur von mecklendurgischen Farmern bewohnt werden. Ledige Arbeiter kommen jezt viele aus Newyork zurück, da in Folge der dortigen Krissk große Arbeitsstockungen eingetreten sind und viele Lausende oon Arbeitern keine Beschäftigung finden können. So haben jest auch viele familien, die zur Auswanderung entschlossen waren, dies vorläufig wenigstens aufgegeben. Der bon den social-demokratischen Agitatoren angezettelte große Strike auf den Schiffswerten in Rostock hat kläglich geendet, und die Schiffssimmerleute sind froh, wenn sie nur wieder zu den früheren Löhnen Arbeit sinden können. Die Rhederei konnte die von den Schissfämmergesellen ge-sorderten hohen Preise nicht zahleu: der Schissbau wurde eingeschräuft oder wandte sich nach Schweden, wo sowohl eiserne wie hölzerne Seeschiffe noch immer wohlseiler hergestellt werden. **Famburg**, 1. December. [Das hiesige portugiessische

Confulat] macht bekannt, daß nach einer vom portugiesischen Ministerium eingegangenen Benachrichtigung alle nach dem 7. November c.

Bremen, 1. December. [Strandung.] Telegramme aus Rieuwediep melben, daß in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag ein schwerer Sudweststurm den gestrandeten Dampfer ,,König Bil helm I." etwa 120 Fuß weiter auf den Strand geworfen hatte und daß trop Pumpens und Schöpfens das Wasser im Rumpfe stieg. Much am Morgen dauerte der Sturm noch fort, gegen 11 Uhr gelang es, die Mannschaft die unausgesetzt wacker gearbeitet hatte, an Land zu retten. Die Schleppbampfer waren vollständig nuglos, nach gestern Vormittag 11 Uhr war Niemand wieder an Bord gekommen.

Dresden, 1. Decbr. [Ihre Majestat die Raiferin Augusta] ift von Beimar kommend um 31/2 Uhr hier eingetroffen, von dem sich auch dagegen ausgesprochen hat, daß der Herzog von Aumale den König und der Königin von Sachsen, sowie dem Prinzen und der Prinzeffin Georg auf bem Bahnhofe empfangen und in's Schloß geleitet worden. Daselbst findet um 43/4 Uhr Familientafel statt, an welcher auch die Königin-Wittwe Glisabeth von Preußen Theil nehmen wird. Die Abreise Ihrer Majestat ber Kaiferin nach Berlin foll um 63/4 Uhr Abends erfolgen.

Bern, 27. November. [Bum firchlich-ftaatlichen Conflict. Berfteigerung.] Aus St. Gallen melbet man und beute, (wie bereits telegr. berichtet), daß ber Große Rath das vorgelegte neue Geset, das Geiftliche und Lehrer, welche confessionellen Unfrieden stiften oder ihr Amt zu politischen Zwecken migbrauchen, mit einer Geldbuße bis 1000 Fres. mit oder ohne Gefängnißstrafe bis 1 Jahr und im Wiederholungsfalle mit bis 4jähriger Amtseinstellung oder gänzlicher Amts entsetzung bestraft, mit großer Mehrheit - 84 gegen 52 Stimmen unter Namensaufruf angenommen hat. Ebenjo vernimmt man aus Solothurn von einem neuen erfolgreichen Schachzuge ber liberalen Partei. Auf Antrag einiger Mitglieder hat ber Cantonerath ben Borort der Diocefe Bafel beauftragt, ber Diocefan-Confereng folgende Fragen vorzulegen: 1) Ift ber Fortbestand bes vom gewesenen Bischofe Lachat im Jahre 1870 einseitig und ohne Mitwirkung ber Diöcesanstände errichteten Priester-Seminars mit den Beschlüssen der Diöcesan-Conferenz vom 29. Januar 1873 (betreffend die Amtsentsetzung bes Bischofs Lachat) vereinbar? 2) Welche Stellung haben die Staatsbehörden gegenüber folden Beiftlichen einzunehmen, welche aus diesem Seminar hervorgegangen und vom gewesenen Bischof ordinirt find — Der auf gestern nach Sitten ausgeschriebene Termin für die Ver steigerung der Ligne d'Italie ist ohne Resultat gewesen, da sich außer dem von der Suisse occidentale und der Finanz-Gesellschaft in Gen und Laufanne gebilbeten Confortium fein Käufer unter Sinterlegung von 500,000 Fres. Caution gemelbet hatte. Gine zweite Steigerung wird jest in drei Monaten stattsinden; wie bereits mitgetheilt, hat der Große Rath von Wallis ben Staatsrath beauftragt, Die Frage ber Betheiligung Seitens des Cantons bis dabin zu prufen und bezüg-

Frantreich.

Daris, 29. Nov. [Die "Union"] erflart heute: "Bir haben das Manover des rechten Centrums enthüllt, als diefe parlamentarische Gruppe im Geheimen ihre Bewegung nach bem linken Centrum vor bereitete, die beute vor unseren Augen erscheint. Die Ereignisse, die sich zutrugen, rechtfertigen nur zu sehr unsere Haltung. Indem das linke Centrum einen Aufruf an die Selbstverleugnung und die Aufopferung machte, war es sicher, die Rechte irre zu führen. Es gelang. Heute fieht die Rechte ihren Irrthum ein. Der Augenblick ift gekommen, unsere Reihe neu zu bilden, und benen einen hartnäckigen Widerstand zu leisten, welche die Rechte in Unordnung bringen wollen. Tausend Gerüchte circuliren im Parlament. Man spricht von Abbankung, indem man die Seelengroße des herrn Grafen von Chambord rühmt; einige Wichtigthuer gaben mit geheimnisvollen Mienen Aufschluß über gewisse Zwischenfälle ber fremden Politif; man ruft eingebildete Gefahren an, bie Frankreich für den Fall der Herstellung bes Königs bedroht haben würden und welche die österreichische Regierung dem Grafen enthüllt hatte. Und man feiert die patriotische Uninteressittheit des edlen Prinzen, welcher die Krone verweigerte, um fein Land nicht in neue duftere Abenteuer zu fturzen. Dieses ift ein Werk der Luge und der Beuchelei. Man lobt ben König, um den Berrath leichter zu machen. Der Zweck, den man verfolgt, ift, festzustellen, daß der König unmöglich ift, und aus ber Seelengroße, die man ihm guschreibt, Rugen gu ziehen, um sich selbst bas Berbienst zuzulegen, auf eble Beise ber Sache Frankreichs gedient zu haben. Die Wahrheit ift, daß das rechte Centrum das Bedürfniß fühlt, fich zu rechtfertigen. Es war es, welches die Restauration zum Scheitern brachte. Wir werben es beweisen, und ba daffelbe von milbernden Umftanden sprechen will, so werden wir es vor die Schranken ber öffentlichen Meinung schleppen und ben Schleier gerreißen, mit dem es fich verhullen will." Aber trop biefer Drobung fann man für Alles, was bie fogenannte "Loi d'ordre" anbelangt, welche bas Ministerium ber Kammer vortragen will, im voraus der ganzen Rechten sicher sein, benn diese hat noch eine größere Berehrung für die Gewaltmaßregeln, als für feinen "Rop".

[Ein Brief bes General Ducrot.] Bei Eröffnung ber beu-Schreiben bes Generals Ducrot vor, worin berfelbe seine Entlaffung

als Deputirter einreicht. Dasselbe lautet:

Herr Präsident! Ich bitte Sie, von der Kammer meine Entsassung als Repräsentant genehmigen zu lassen. Ich trenne mich nicht ohne lebhastes Bedauern von meinen ehrenwerthen Collegen; gegen meinen Willen zur Ehre berufen, in dieser Bersammlung einen Sit einzunehmen, habe ich immer geglaubt, daß das Mandat eines Deputirten mit meinen Pflichten eines Soldaten vollständig umbereinbar ist; nur Gründe höherer socialer Ordnung bestimmten mich allein, basselbe langer zu behalten, als ich borbergesehen. Seute, Angesichts gewisser Tendenzen, die sich kundgeben und welche die bedauernswerthesten Folgen sir die Disciplin der Armee haben können, glaube ich daß der Augenblick gekommen ist, meine Brincipien durch einen Act zu befräftigen, und von heute ab halte ich darauf, mich ganz den Kslichten zu widmen, welche das mir anvertraute Commando mir auferlegt. Genehmisser Ausgestellt der Verstelltag 20 Nadender Durcht (\*)

gen Sie, herr Profident 2c, Berfailles, 20. November. Ducrot." Dieses Schreiben war schon an den Präsidenten Buffet in der famofen Nacht vom 19. auf ben 20. vom General übergeben worben. Derfelbe hatte es aber mit Uebereinstimmung bes Marschalls Mac Mahon zurudgehalten, weil man hoffte, der General wurde fein Schreiben zurückziehen. Man wunschte bieses aus Rücksicht für ben Bergog von Aumale und einige andere Generale, die Deputirte, find und zugleich Commandos haben. Zwei andere Deputirte die Generale find, nämlich be Giffen und Changy, haben ebenfalls ihre Entlaffung einreichen wollen. Die beiden Generale, die fürzlich gewählt wurden, Letellier-Balage, ber eine Divifion in Paris befehligt, und Sauffier, der eine Brigade in Algerien commandirt, wurden auf Befehl des Kriegsministers zur Verfügung gestellt, weil die Regierung ihr Auftreten als Oppositions-Candidaten filt ein Bergeben gegen bie Disciplin hält.

Paris, 28. Nov. [Empfang bet Mac Mahon.] Die .. R. 3tg." schreibt: Gestern Abend war großer Empfang beim Marschall Mac Mahon. Die Hauptrolle spielte der herzog von Nemours, der bardement von Carthagena hat die ganze Nacht hindurch angehalten in Generalbuniform erschienen war und jeden Deputirten, der fich ein- und dauert noch immer fort. Die Belagerer haben gehn Batterien, fand, mit Zuvorkommenheit empfing, während ber Marschall Mac bie mit 10,000 Geschoffen verseben find.

aus ber Elbe ausgelaufenen Schiffe in hafen Portugals und ber Mahon, wie immer, fehr zuruchaltend war. Der herzog von Alencon, der Sohn des Herzogs von Nemours, war ebenfalls anwesend und trug die Uniform eines Artillerie-Hauptmanns. Unter den anwesenden hohen Offizieren siel Marschall Canrobert auf, der auf Groß-Cordon der Ehrenlegion die Insignien des Kaiserreichs trug. Mitglieder der änßersten Rechten waren nicht anwesend. Die fremde Diplomatie war nur schwach vertreten. Bie man hört, ist die Ernen nung des Marschalls Mac Mahon den fremden Mächten noch nich amtlich bekannt gemacht worden; es foll erst dieser Tage geschehen In den orleanistischen Kreisen schreibt man dem Kriegsminister General du Barail bonapartistische Tendenzen zu, weil er sich weigert, einigen bekannten orleanistischen Generalen Ober-Commandos zu geben und ihm früher zugedachten hohen militärischen Posten erhalte.

#### Spanien.

[Alfon fo XII.] Der amerikanische Gesandte hat angeblich nach Washington berichtet, daß fich in Spanien eine farte Bewegung fund gebe, beren Ziel die Erhebung des General Serrano an die Spike der Regierung, und zwar als Regenten für den Prinzen Alfons, den Sohn Jjabellens, fei. Es waltet bei bieser Nachricht ein erhebliches Mißverständniß ob. Die Sache liegt anders. Von den Resten der auf dem Boden der September-Revolution stehenden monarchischen Parteien ist der Plan geschmiedet worden, eine sogenannte Nationals Regierung einzusetzen, welche zur Grundlage eine Versöhnung der verschiedenen liberalen Parteien haben sollte; insbesondere hat sich der Imparcial für die Idee begeistert und eine Art von Aufruf an das Volk in diesem Sinne erlassen. Daß dem Marschall Serano eine entscheibende Rolle zugedacht wird und daß ferner im nebelhaften Sintergrunde entweder der Gedanke an die iberische Union, also die Ueber: tragung der spanischen Krone an den König von Portugal, oder auch vielleicht nur ein neuer Versuch, dem alten Könige Ferdinand den Thron nochmals anzubieten, steht, scheint keinem Zweifel unterworfen zu sein. Für den Prinzen Alfons aber ift in dem Plane fein Raum das beweist nicht nur die Sprache des Imparcial und der Iberia sondern noch mehr der eifrige Widerstand, welchem die Idee bei allen Blättern ber alfonsinischen Partei begegnet. Da nun auch die Repu blicaner, selbst die Freunde bes gemäßigten Castelar, auf die Lockungen des Imparcial nicht hören wollen, so werden die Schwingunger ber ftarten Bewegung, von welcher Sidles nach Bafbington berichtet hat, bald ausgezittert haben. Nebenher aber ist es richtig, daß auch die Anhänger des Prinzen Alfons, aber unabhängig von dem Plane, an bessen Spite wissentlich oder unwissentlich Serano gestellt worden ift, neue Soffnung geschöpft baben ober wenigstens einen bem entspre chenden sanguinischen Gemüthszustand zur Schau tragen. Wer will jest, wo nichts in Spanien für unmöglich gelten kann, wohl behaup ten, daß nicht auch der Sohn der Ex-Königin Jabelle eines Tages die Hand nach der Krone ausstrecken fann? Aber fürs Erste ist es noch nicht so weit. Un. rmublich bietet bennoch die Ep ca alles auf, ihren Clienten und zugleich Patron als die einzige Rettung für das unglückliche Land zu empfehlen. Den spanischen Stolz berechnet fie flug genug, wenn sie ihren Lesern versichert, daß König Alfons XII. ben guten Namen Spaniens im Auslande alsbald wiederherstellen wurde. Unter anderen Beweisgrunden hiefur veröffentlichte fie biefer Tage einen Brief aus Berlin, ber, angeblich von einem hochstehenden Manne herrührend, von ben Sympathien berichtete, welche in ben maßgebenden Kreisen der beutschen Hauptstadt für Don Alfonso herr: Schen follen. Huch wird auf die Strömung ber Wegenwart Rudficht genommen und Don Alfonso deshalb als Vertreter des liberalen constitutionellen Königthums hingestellt.

Der Rückzug bes Gros [Der Papft und die Carliften.] der Carliften von Eftella, wo nur ein Bataillon zurückbleiben foll. wird von carlistischen Blättern bem Ausbruche einer contagiosen Krankheit zugeschrieben. Dagegen ist in Estella eine Bulle des Papstes ein: gegangen, mit welcher ber Bischof von Urgel zum General-Vicar (Vicario general castronse) der carliftischen Armee, die höchste geistliche Würde im Felbe, ernannt wird. Dieser Bischof hat bekanntlich seine Diocese verlassen, ift von der Regierung abgefallen und gu der carliftischen Rebellen-Regierung übergegangen, mo er seitdem öffentlich den Aufruhr predigte. Er hat diesen Schritt nach Rom mitgetheilt, und gedachte Ernennung ist die Antwort. Damit ist auch das Verfahren aller Pfarrer gebilligt, die ihre Pfarreien verlaffen und sich der Rebellion anschließen. Was werden die fünfundfünfzig Prälaten sagen, die gegen das Verfahren des Bischofs von Urgel Proteste ein: sendeten? Was werden die Alphonsisten zu jenem Acte ihres unsehl baren Papftes, offenbar zu Gunften bes feindlichen Pratendenten, sagen, da die gedachte Ernennung, dem Usus gemäß, nur zu Gunsten "anerkannter Regierungen" erfolgen barf? Der Bischof von Urge kam ursprünglich als Emissar ber Jesuiten nach Spanien, und bieser Es fragt Gesellschaft wird auch der ganze Vorgang zugeschrieben. sich nur, von welcher Dauer die Herrlichkeit sein wird. Ginstweilen circulirt der Scherz: "Der Papst ist wohl der katholische Taufpathe Alfonso's XII., aber ber politische des Prätendenten Don Carlos."

[Don Carlos.] Aus Estella wird unterm 23. Nov. gemeldet: tigen Sitzung der Nationalversammlung trug der Präsident ein Don Carlos ist noch immer hier. Carliftische Berichte melben, daß die aragonesische Expedition unter Gamundi Huesca ohne Widerstand erreicht hat. Von San Sebastian kommt aus carlistischer Quelle die Nachricht, daß Lizarraga mit 13 Bataillonen Villabuena besetzt hält, somit General Loma's Position gegenübersteht. Tolosa leidet, wie es heißt, Mangel an Galz, Wein und Fleisch.

> [leber bas Bombardement von Carthagena] wird bem "Standart" von Murcia den 27. bs. telegraphirt: "Beute Morgen um 7 Uhr begann bas Bombardement. Bier Batterien, 17 schwere Geschüte, alle aus Gußstahl, und 12 Broncekanonen umfaffend, eröffneten das Feuer. Später betheiligten fich acht kleinere Broncegeschütze und vier Batterien, von je 4 Krupp'schen Kanonen an der Attaque. Die Insurgenten scheinen nicht vorbereitet zu sein, aber fie ermannten sich balb und erwiederten von der Enceinte und den Castellen Morr, San Molinos und Despenaparros kräftig aber wild bie feindliche Kanonade. Abalaya und Galevas fielen gelegentlich ein. Die Bombardirungsbatterien feuerten burchschnittlich drei Schüsse in der Minute ab, bis um 11 Uhr, worauf einige Mattigkeit eintrat. Um 12 Uhr stellten beibe Seiten bas Feuer ein. Abalapa zeigt eine schwarze Flagge. Nachrichten aus der Stadt, die bis 10 Uhr reichen, stellten die Einwohner in einer Panik, und die Deserteue von der Armee desorganisirt dar. Außer Contreras giebt es keinen regelrechten Chef. Die Regierungstruppen benehmen fich gut. Die Artillerie zielt gut und jeder Schuß fällt in die Enceinte. Die Berlufte maren unbedeutend. Admiral Chiranes nahm mit der loyalen Flotte vor der Rhebe Demonstrationen vor und wechselte Schuffe mit ben Forts Ga. leras und San Julian. Die Generale Ceballos und Pasaron leiten die Belagerungsoperationen."

Aus La Palma wird unterm 27. b. telegraphirt: "Das Bom-

Aus La Palma wird ferner unterm 25. b. telegraphirt: von Carthagena eingegangenen Nachrichten melben, daß 27 Infurgenten-Dfficiere noch immer gefangen halten werben. Dreizehn Infurgenten-Solbaten besertirten gestern in das spanische Lager. Das Bombarbement von Carthagena wird morgen fruh beginnen. Artillerie-Berffärkungen erreichten gestern General Ceballos. wurden ertheilt, Die Hospitäler für Die Aufnahme von Berwundeten in Bereitschaft zu halten. Die Ingenieure errichten eine Signalftation auf dem Berge Beaza, um mit dem hauptquartier eine Berbindung zu unterhalten. Die Forts von Carthagena feuerten die ganze Nacht und den ganzen heutigen Tag hindurch. In dem gestrigen Ausfall ber Insurgenten hatten beibe Seiten mehrere Berwundeten." Gin Bayonner Telegramm von 26. bs. melbet:

Personen aus dem Gefolge bes Don Carlos, darunter Guromsff, Leon und Balbespina, sind hier angekommen. Sennor Estrada, der Civilsecretar des Don Carlos, hat sich von hier nach Borbeaur begeben.

Aus San Sebaftian melden carliftifche Nachrichten, daß General Loma mehrere Recognoscirungen gegen die Carliften machte, aber obne irgend ein Resultat zu erzielen.

#### Großbritannien.

London, 28. November. [Die Birginius : Frage.] Bie ble "Times" erfahren, ift die Zahl ber hinrichtungen in Santiago iber trieben worden. Außer Jenen, die zu der eigentlichen Bemannung qu hörten, wurden weder Jungen noch britische Unterthanen hingerichtet Auch wurden die Leichen der Erschoffenen nicht verstümmelt. Der Nachrichten aus "Virginins" ist nach Havanna gebracht worden. Washington zufolge hat Herr Fish den spanischen Botschafter überzeugt, daß der "Birginins" ein Ber.-Staaten-Schiff ift, indem er thm

einen Einblick in das amtliche Register gestattete.

[Der Krieg an der Goldfüste] macht im gegenwärtigen Ungenblick unserer Regierung ernfte Sorgen. Wie aus den letten Depeschen Sir Garnet Wolselew's in klarster Weise hervorgeht, haben sich zwei Erwartungen, mit welchen ber General auszog, nicht bestätigt; zunächst sind die farbigen Bundesgenossen der Engländer durchaus nicht zuverlässig den Aschantis gegenüber. General Wolfelen deutet in seinen Depeschen so deutlich als möglich an, daß dieselben ohne Prügel schlechterdings nicht zum Stehen zu bringen seien. Sodann auch sind die Aschantis allen Anschein nach nicht gesonnen, geduldig zu warten, bis die Englander europäische Truppen in genügender Angabl gur Stelle haben, um ihnen eine gründliche Schlappe beizubringen und dann auch den errungen Bortheil auszunußen. Bielmehr waren sie bei Abgang der letten Poften auf dem Rückmariche nach Comaffi, und die Soffnnug, daß der Krieg thatsächlich in der Nähe der Küste entschieden werden könne, darf unter folchen Umftänden als abgethan betrachtet werden. Der Zug nach Comassi kommt damit wieder auf die Tages: Ordnung, und der Gedanke an einen folden Marsch in bas Innere des Landes, etwa hundert Meilen von den englischen Ansiedlungen und Forts, eröffnet wieder eine ganze Reihe von Fragen. Was die Zahl der Truppen anbelangt, welche erforderlich sein dürften, so hält es felbstverständlich schwer, den richtigen, für die Anforderungen der Lage paffenden Unichlag zu finden. Wenn man indeffen berücksichtigt, daß die Aschantis eine große Streitmacht schlecht bewaffneter, aber uns erschrockener Krieger ins Feld zu ftellen vermogen, Die selbst por ben unangenehmsten Ueberraschungen der englischen Artillerie in den letten Gefechten wacker Stand hielten, so scheint es fraglich, ob vier Bataillone englischer Infanterie genügend sein werden, in Comassi ben beabsichtigten Besuch mit ber nothigen Wirfung zu machen, zumal ba ja auch ein Theil der Truppen dazu benutt werden muß, die Berbindung mit der Operationsbasis an der Kuste aufrecht zu erhalten. Eine ber größten Schwierigkeiten für den Marich des Erpeditionscorps bietet die Transportfrage. Pferde und Esel sind so zu sagen unbrauch: bar. Die Landeseingeborenen männlichen Geschlechts sind zu faul, Tragerdienste zu thun, und obichon General Bolfelen bei feinen fleineren Auszügen mit gutem Erfolge Weiber verwandt hat, um Gepäck und Munition zu befördern, so erscheint es doch sehr fraglich, ob die= ses Experiment auch im Großen für die bedeutenden Lebensmittel= und sonstigen Vorräthe, welche ein Corps von einigen Tausend Mann auf einem Mariche von über 100 Meilen bin und gurud bedürfte, rathfam Die Goldküfte ift eine so unberechenbare Gegend, daß man in ber Transportfrage hier momentan rathlos ift und nicht weiß, foll man es doch noch mit der bereits verworfenen Eifenbahn versuchen oder Elephanten von Indien importiren. [Die drohende hungerenoth in Bengalen.] Angesichts

ber furditbaren Gefahr, welche Bengalen bedroht, haben wohlgesinnte Rausleute der City den Lord Mayor aufgefordert, Geldsammlungen zur Unterstützung der Nothleibenden zu veranstalten. Der Lord Mayor hielt es jedoch für seine Pflicht, bevor er einen solchen Schritt that, sich erst von bem Minister für Indien genauere Information über die Lage der Dinge zu erbitten. Der Herzog von Argyll erwidert nun auf die Anfrage des Lord Mayors in einem vom 24. November datirten Briefe, daß die Aussichten etwas tröstlicher seien, daß der Zustand in den östlichen Districten besser als man erwarte genannt werden könne daß die Preise, obwohl es nur wenig Reiß auf dem Markte gab, nicht übertrieben seien. Ueber bie von bem Bicekonig beabsichtigten Maßregeln erfährt ber Minister, daß die Bauten bes Soane-Canals er weitert und die nord-bengalische Eisenbahn in Angriff genommen werden soll. Außerdem ist der Statthalter von Bengalen ermächtigt worden, weitere Localbauten vorzunehmen und die Arbeiter in Naturproducten auszulöhnen. Zu diesem Zwecke werden von der Regierung Vorräthe in Birmah und Madras aufgekauft. Die Eisenbahntarife für Beförderung von Brodstoffen sind auf Vorschlag des Vicekönigs in ben betroffenen Diftricten um die Salfte reducirt worden. Wenn nöthig, wird das Commissariat helsen, und bem Statthalter sollen Fonds angewiesen werden, um den städtischen Gemeinden Vorschüsse machen zu können. Ferner werden Local= und Centralcomite's gebilbet werben, benen man ebenfalls Gelber gur Bertheilung an bie Bedürftigen überweisen wird. Für Landverbesserungen wird man sodann Summen gegen geringe Binsen ausleihen. Bor Februar ober Marg ist keine Gefahr zu befürchten und alle möglichen Hulfsmaßregeln werden vor der eigentlichen Roth getroffen werden. Der Lord Mayor erklärte auf Grund dieses Briefes die Zeit für noch nicht gekommen, da Sammlungen in London nöthig seien. Er hoffe aber, daß das reiche und mächtige England, wenn die befürchtete Gefahr wirklich eintreten sollte, mit Gulfe schnell und bereitwillig bei der hand sein werde.

[Schiffbruch.] Der irische Sasen Valentia war am letten Freitag ber Schauplat eines gräßlichen Schiffbruches. Während eines dichten Nebels strandete die Barke "Clyda" auf dem Bray Head, einer etwa 800 Fuß hohen Klippe, und ging wenige Minuten darauf unter. Der Capitain, der erste Steuermann und der Eigner des Fahrzeuges waren die ersten, die das sinkende Schiff in einem kleinen Borte verließen, in welchem sie drei andere Personen mitnahmen. Der Koch, der Hochdonstsmann und der Steward begaden sich, als sie fanden, daß das Schiff sank, in die Cajüte, derauschten sich und wurden nicht mehr gesehen. Sie versuchten, einen andern Mann, Namens Antony, der schließlich gerettet wurde, zu überreden, sich ihnen anzuschließen, aber er verweigerte dies. Es wurde nun ein zweites Boot mit sünf Versonen herabgelassen, aber es schlug sofort um. Vier klammerten sich an dasselbe und versuchten es wieder aufzurichten, aber der sünste

London, 29. November. [Die beschloffene Gründung der fatholischen Universität,] welche England wo möglich noch ein einmal unter die kirchliche Botmäßigkeit des Papstes bringen soll, ift nunmehr zur Thatsache geworben. Das Grundstück ift gekauft, die ersten Arbeiter sind bereits thätig. Die Wahl der Lage ist jedenfalls eine gunftige gu nennen. Unmittelbar oftwarts ber Profathedrale gu Kensington gelegen, bietet fie ben Studirenden eine nabe, geräumige Kirche und erspart bem neuen Rector, Monfignor Capel, sogar die Mühe bes Umzuges, denn sein jeziges Wohnhaus soll zum amtlichen Rectorats-Gebäude werden. Auf ber entgegengesetten Seite kommt bas Grundstück ber Renfingtoner Station ber haupstädtischen Gifenbahn nahe, und da es überdies hart an eine der bedeutendsten Berfehröstraßen ftößt, so wird das Gebäude von allen Seiten leicht guganglich. Der Zufall will es auch, daß jest gerade in jener Gegend viel Terrain verfügbar ist - was sich in wenigen Jahren andern wird —, und so hat Erzbischof Heinrich Edward eine Baustelle, die allerdings schon theilweise bebaut ist, gewinnen können, welche große Plane fur die Bufunft ermöglicht. Wie ber Pralat in einem den zukünftigen Genatsmitgliedern privatim zugestellten Rundfcreiben bemerkt, glaubt er bas nothige Capital bald zusammen gu haben. In diesem Schreiben beruft er fich auch auf ben Befehl bes Papftes, wie er bies ichon früher gethan. Bon einer Seite, bie bem Erzbischof nahe steht, verlautet, daß der perfönliche Druck des Papstes zur Ausführung des Planes viel bedeutender ist und seine Anordnung viel mehr in die kleinen Ginzelheiten geht, als man wohl annehmen möchte. Die Universität ist eben bas neueste Steckenpferd Gr. Beiligfeit. 2118 Lehrgegenstände werden in bem Circular aufgeführt: neuere Sprachen, neuere Geschichte, Berfaffungerecht, Naturwiffenschaften, namentlich in ihrer Anwendung auf Berufswiffenschaften, - vor Allem aber "ein gesunder Cursus von geistlicher Biffenschaft und Religionsphilosophie und eine vollständigere und mehr wissenschaftliche Behandlung ber Glaubenslehre". Das vorgesteckte Ziel ift bem erzbischöflichen Programm gemäß die Ausbildung junger Leute für die verschiedenften Berufszweige; die Universität soll somit ein weltliches Institut werden, Run besitzt sie aber noch keine staatliche Anerkennung, und ba die Abziehenden doch gern ein Diplom mitnehmen wollen, sollen vor der hand die Prüfungen zu diesem Zwecke bei der bestehenden londoner Universität abgelegt werden, deren Lehrsustem auch in der hauptsache copirt wird. In dem Schreiben beißt es ausbrücklich, daß die Universität unter ber Oberaufsichi bes Epistopats stehen werde. Der Rector steht indessen birect unter bem Papste. Der Senat kommt erst in zweiter Reihe als Verwaltungsbehörde; er besteht aus 44 Mitgliedern, nämlich 14 Priestern und 30 Laien. Unter den Priestern sind fünf, unter den Laien neun Convertiten. Sieben von den Priestern find Weltgeistliche, drei find Provinciale der drei großen Lehrorden, - vier sind Rectoren der bedeutenderen römisch= fatholischen weltlichen Collegien in England. Unter den Laienmitgliedern sind sieben Pairs, acht vertreten den niedern Abel, sechs den Sandel und die übrigen die wissenschaftlichen Berufszweige. Der Erzbischof von Westminster hofft durch diese Zusammensezung den Senat zu einem wahrhaft repräsentativen Körper gemacht zu haben, der in allen Klassen Vertrauen erwecken soll — im Uebrigen aber nicht viel zu sagen haben wird. Ein Gisenbahnunfall ernstlicher Natur wird aus Leicester ge-

Der Personenzug von London nach Leeds gerieth nicht weit hinter der Verbindungsstation Soston in Folge einer falschen Weichestellung in das unrechte Geleise und stieß mit furchtbarer Gewalt auf einen dort stehenden Güterzug. Die Locomotive und der größte Theil der Waggons des Versonenauges entgleisten und stürzten einen Damm hinunter, in Folge bessen ein Schafsner getöbtet und 15 Personen so bedenklich verletzt wurden, daß sie nach dem Hospital geschafft werden mußten. Die Bahnlinie war mehrere

Stunden lang gesperrt.

Provinzial - Beitung.

Breslau, 2. Dec. Angekommen: Durchlaucht Brinz v. Sulkowski
n. Gem., a. Schloß Neisen. Er. Durchlaucht Boguslaw Brinz Radziwill
n. Dienersch., a. Posen. Dr. Seebeck, Geh. Staatsrath, a. Jena. (Frembl.)

" [Gehunten und Martalität l. In Language der lettererklauern Werde [Geburten und Mortalität.] Im Laufe der lettverfloffenen Woche sind hierorts polizeilich angemeldet worden: als geboren 82 Kinder männlichen und 90 Kinder weiblichen Geschlechts, zusammen 172 Kinder, wodon 22 außerehelich; als gestorben 70 männliche und 57 weibliche, zusammen 127 Personen incl. 3 todtgeborener Kinder.

H. Hainau, 27. November. [Aus dem Kreise.] Derselbe umfaßt 11,075 IM., ist von den Kreisen Liegnitz, Lüben, Bunzsau, Löwenberg, Schönau, Jauer begrenzt und von Siden nach Norden 5 Ml. sang. Die Breite beträgt 3 Ml. Er enthält bei 231 Wohnplägen die Städte Goldberg und Haiter und 193 Landgemeinden in 14,231 Gebäuden, in 110 Dörfern, 74 Mittergütern, 86 seldsstädigen Gutsbezirfen und 36 Kosonien, Borwerfen 22. Goldberg zicht 6718 Cw., 43 weniger als bei vorletzter Volkszählung in 627 bewohnten Häufern und 1821 Deußhaltungen: Horingut 4987 Mes wöhnern, 263 mehr, in 315 bewohnten Häusern und 1213 Haushaltungen: Hausbeltungen: Haushaltungen: Möhnern, 263 mehr, in 315 bewohnten Häusern und 1213 Haushaltungen. Die Landgemeinden weisen 33,974 Seclen in 5577 bewohnten Gebäuden und 8856 Haushaltungen nach; die sellen in 5677 bewohnten Gebäuden und 8656 Haushaltungen nach; die sellen in 5677 bewohnten Gebäuden und 8656 Haushaltungen nach; die selbstständigen 86 Gutsbezirke 4714 Seelen in 309 bewohnten Häusern und 975 Haushaltungen. Der Landkreis demnach 38638 Seelen in 5846 bewohnten Gebänden und 9630 Haushaltungen; also der Gesammtkreis 49,695 Sw., 6814 bewohnte Häuser und 12,611 Haushaltungen. Gegen die Bolksählung von 1867 hat die Einwohnerzahl des Kreises um c. 500 Seelen sich vermindert. Die volkreichsten Orischaften sind Hausensches, 1441 Sw., Bropsthain 1401, Bilgramsdorf 1778, Avelsdorf 1228, Ullersdorf 1063, Lobendan 1009, Bärsdorf 972, Leisersdorf 953, Göllschau 834, Bolfsdorf 792, Armenruh 783, Bielau 747, bermsdorf Goldberg 737, Kaiserswaldau 740, Reudorf am Grödischerge 738, Reisidt 700, die Keinsten Gemeinden sind Guadendorf, 99 Ginw., Knobelsburf 94, Michelsdorf, 93, Haindelsdorf, 94, Michelsdorf, 93, Haindelsdorf, 94, Hain

int mitr. Der jweite Steuermann seine im den einigen webendenen. Ist, der der geringen der Gallen der seine nicht erten, am nächten Zaas geringsdurtel au, seine hie der seine der eine der ein der eine meister. Dann 12 Aerzte und Bundärzte, 4 Apotheken, 2 Kostverwaltungen, 3 Kosterpeditionen und 7 Kost-Agenturen. Bezüglich der Abgeordneten- und Meichstagswahlen bildet der Kreis mit dem Liegniger den 5. Wahlbezirk und wählt 2 Abgeordnete und 1 Keichstags-Mitglied. In Hainau garnisonirt die 1. Escapron des 1. Schlesischen Dragoner-Keginnents Kr. 4; Festungen und Militär-Bildungsanstalten hat der Kreis nicht nachzuweisen.

Trebnig, 30. Novbr. [Verschiebenes.] Das lette Referat, Die biefige Stadtverordnetenwahl betreffend, ift bahin zu berichtigen, baß in ber 1. Abtheilung nicht, wie irrthünlich angegeben, der Rechtkanwalt Belig, sondern Dr. Stahr mitgewählt worden ist. — Zum Besten der katholischen Waisenkinder und der hier zu errichtenden Diakonissen:Anstalt wurde am versstoffenen Mittwoch von biesigen Dilettanten eine recht zahlreich besuchte Theater-Borstellung im Kohlischen Saale gegeben und gestern hielt eben da selbst der Berein für kaufmännische und gewerdliche Interessen nach langer Bause eine nur mäßig besuchte Versammlung ab. — Der Borsisende des Vereins, Kaufmann Jungas, sprach über "Ligrvin" und Kaufm. Heusmann über "Eisenfabrikation."

[Notizen aus der Provinz.] \* Reichenbach. Um 28. November Morgens wurde der Gerbereibesiger K. in der Nähe des Bahnhoses von dem von Frankenstein kommenden Zuge übersahren und gab bald darauf seinen Geist aus. — In Bertholsdorf und Harthau grassiren seit einizgen Wochen die Bocken. Es sind daran bereits über 20 Personen erkrankt

und mehrere gestorben. + Carplath. Dem "Ried. Ang." wird berichtet: Bei ben am 28 + Carolath. Dem "Ried. Anz." wird derigiet! Bet den am 28. und 29. d. M. auf einigen fürstlichen Jagdrevieren abgehaltenen Treibjagden wurden geschossen: Am 28. von 7 Schüpen 278 Jasen, 3 Fasanen und 14 Kaninchen, am 29. von 8 Schüpen 452 Hafen, 2 Fasanen, 3 Rebhühner und 2 Rebe. Davon erlegten Fürst Carolath 128 Hafen, 1 Fasan, 1 Rebhühn. Fürst Dino 83 Hasen. Prinz Georg von Schönaich-Carolath 114 Hasen, 3 Fasianen, 4 Kaninchen. Forstmeister Seiz 122, 1 Fasan, 1 Rebhühn. General von Rauch 81 Hasen, 1 Reh, 5 Kaninchen. Oberstlieutenant von Schodow 94 Hasen, 2 Kaninchen. Graf Bismarck (Sohn des Reichkätanzters) 64 Sasar 1 Rehbühn. Anninchen. Graf Bismarck (Sohn des Reichkätanzters) 64 Hasen, 1 Rebluhn, 3 Kaninchen. Lieutenant von Senden (nur am 29.) 44 Hasen, 1 Reh. Bei dieser Gelegenheit theilen wir Jagdfreunden mit, daß vom Forstcandidaten Riebel am 26. ds. M. noch eine ganz gesunde, feiste Schnepfe geschossen wurde.

Meteorologische Beobachtungen auf der königl. Universitäts-

| December 1. 2. Luftbrud bei 0° Luftwärme Dunftbrud | Machm. 2 U. | 21668. 10 U. | Morg. 6 U. |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--|--|--|--|
|                                                    | 335''',77   | 338"',20     | 338"',34   |  |  |  |  |
|                                                    | + 20'9      | + 1,0        | - 0',9     |  |  |  |  |
|                                                    | 2''',15     | 1"'43        | 1"',45     |  |  |  |  |
| Dunstsättigung                                     | 83 pCt.     | 65 pCt.      | 79 pCt.    |  |  |  |  |
| Wind                                               | N. 2        | NW. 1        | SW. 1      |  |  |  |  |
| Wetter                                             | bewöltt.    | wolfig.      | heiter.    |  |  |  |  |

Breslau, 2. Dec. [Wafferstand.] D.B. 4 M. 64 Cm. U.B. — M. 2 Cm.

Berlin, I. Decbr. Der gestrige Privatverfehr bewegte sich in schwan-

zurüchalten, die sich uns in Bezug auf den Gefammt-Verkehr auf-drängte und die sich dahin präcisiren läßt, daß eine gewisse Ungewißbeit: ob man der Hausse bertrauen dürfte, als Schatten über dem Aufschwunge zu lagern schien. Die österreichischen Nebenbahnen schossen sich den internationalen Speculationspapieren ein an. Galizier und Nordweithalm zugen sehr haft im Course an, auch Elisabethwestbahn und Rudolphbahn waren recht beliebt. In auswärtigen Fonds zeigte sich das Geschäft weniger lebhaft, doch war auch auf diesem Gebiese die Stimmung sehr fest. Desterreichische Renten notiven höher. Amerikaner meist unverändert, waren gesucht, nur Türken ließen nach, französische Rente und Italiener behaupteten die letzten Rotirungen. Tabak-Actien wurden belebter umgesetzt und trugen eine Cours-Avance davon. Russische Werthe verhielten sich still, nur Bodencredit zeigten beliebt und steigend. (Auf die neue ruffische Gifenbahn-Anleihe find reits beträchtliche Anmelvungen am hiesigen Plage eingelaufen.) Deutsche Fonds ganz vernachlässigt. Breußische Fonds sest, aber sehr still. Auch Brioritäten ersuhren nur geringe Umsäße. Breuß behaupteten bei schwachem Berkebre ihre bisberige Festigkeit. Desterreichische waren weniger sest, nur für ombardische Prioritäten und Bonds trat einige Frage ein. im Allgemeinen natter, begegneten zu etwas berabgeseptem Course guter Auf-nahme- Auf dem Eisenbahn-Actien-Markte trat die Festigkeit besonders zu Tage und zeigte auch der Berkehr fast für alle Berthe ziemliche Regjamkeit. Die Abein-Westf. Speculationsbevisen erführen nur wenig Beränderungen. Die Rhein.-West. Speculationsbevisen ersuhren nur wenig Veränderungen, gingen jedoch belebter um; Potsdamer, Anhalter, Halberst., auch Leipzige B. sehr rege und anziehend. Auch leichte Bahnen sest und meist söher; bestiedter waren Schweizer West, Mastrichter, Lütticher, Nahebahn, Ostpreuß. Süddahnen. Bahnen auf Prämie matt. Bei nicht wenigen Banken machte sich in den Coursen eine Erholung demersdar, Disconto stiegen dan 173½ auf 175½ und schließen 174, per ultimo notiren sie 173½—75—73½; auch Deutsche Union war beledt, Aachen. Industrie, Hannoversche, Gewerbedank, Brodinzial-Gewerbedank, Wechslerbank, Preuß. Boden-Erdit beliebt, don Spielhagen Hopothekendank gingen Bosten um; Meininger Deutsche Bank, Wechslesstuden zogen an, auch für Schleß. Bank und Bress. Disconto zeigte sich Interesse. Bon Industrie-Papieren waren besonders Prantereien sehr sest, Unionsbrauterei theuterer. Bon Bergwerken Centrum und Luise behauptet, Donnersmarck belebt. Neu eingeführt Sproc. Prioritäten den Neu-Hochdahl Donnersmarck belebt. Neu eingeführt sproc. Prioritäten von Neu-Hochdahl zu 100. Laura, 160½ bedang per ult. 157½—62 etw. — 60½. Dortmun-der Union (82½ bez. Gd.) per ult. 81—83½—83 bez. (Bank- u. H.-8.)

Spiritus pr. 10,000 pCt. loco "ohne Faß" 21 Thlr. 3 Sgr. bez., pr. November-December 20 Thlr. 23—21 Sgr. bez., pr. December-Januar 20 Thlr. 10 Sgr. bez., pr. Januar-Februar — Thlr. — Sgr. bez., pr. Aprils Mai 20 Thlr. 22—20 Sgr. bez., pr. Mai-Juni 20 Thlr. 25—24 Sgr. bez., pr. Juni-Juli 21 Thlr. 8—7 Sgr. bez., pr. Juli-August 21 Thlr. 17 Sgr. bez. Gefündigt 50,000 Liter. Kündigungspreiß 20 Thlr. 21 Sgr.

Berlin, 1. December. [Berliner Biehmarkt.] Es ftanden jum Ber-if: 1548 Stud Hornvieh, 5755 Stud Schweine, 722 Stud Kalber, 2392 Stück Hammel.

Seute entwidelte fich im Allgemeinen ein bedeutend schwunghafteres Ge-Hente entwickle jich im Allgemeinen ein bedeutend inwunghafteres Geschäft als seit längerer Zeit; abgesehen davon, daß das Wetter klarer zu werden scheint, zeigten auch die Exporteure, die in den letzten Wochen nur das unumgänglich. Pötigiste acquirirt hatten, heute mehr Kauflust; auch war der Auftrieb durchweg ein verhältnißmäßig geringer, so daß der Markt sich ziemslich schnell und bei gehaltenen Preisen beendigte.

Hendelt und bei gehaltenen Preisen beendigte.

Hornvieh I. Qualität wurde gerne mit 21—22 Thr. bezahlt, II. Waare brachte 16—17 und III. 14—15 Thr. pr. 100 Kfund Schlachtgewicht.

Der Purchschustköpreis sin Schweine, stellte sich auf mindeltens 20 Thre

Der Durchschnittspreis für Schweine stellte sich auf mindestens 20 Thlr. 100 Pfund Schlachtgewicht, ganz feine Waare wurde sogar nicht unter

Thir. fortgegeben. Auch Rälber neigten heute jum Besseren und ließen sich hier recht gute Mittelpreise herstellen.

Hammel wurden füchtig für den Export gekauft und bessere Maare mit ca. 8 Thir. pr. 45 Pfund bezahlt.

Pofen, 29. November. [Wochenbericht.] Auch in dieser Boche hatte das Wetter recht milden Charafter, fast jeden Tag regnete es mehrere Stunden; dabei war die Luft im Verhältniß zur Jahreszeitzwarm. Auf die Stunden; dabei war die Luft im Berhältniß zur-Jahreszeit warm. Auf die jungen Wintersaaten kann das Wetter nur als äußerst günstig bezeichnet werden; ebenso ersparen die Landwirthe bedeutend an Futterung, da das Viel noch überall auf den Wiesen hinausgetrieden wird. Die auswärtigen tonangebenden Märkte bewahrten in dieser Woche durchweg ein recht seites Gepräge. An den englischen Prodinzialmärkten zeigte sich für Mehl und Weizen ein animirender Ton und meldeten auch meis bessere Reise. Paris blied in langsam steigender Nichtung. Holland brachte für Roggen böhere Rotirungen. Belgien zeigte ein recht starken Bedarf sür Waare, und gingen auch Preise nicht unwesenstich höher. Köln, Süddeutschland Sachsen und Schlesien batten ein gutes Effectivgeschäft, da Begehr vorhanden ist, und der Consum sich besser versorgt. Berlin und Setetin waren Unsfangs der Woche mit allen Artiseln wesentlich höher; gegen Schluß der Woche trat eine merkliche Erschlassung ein; jedoch verloren Preise von ihren früheren Ausselwung nur wenig. Wie es allsährlich der Weihnachten der Fall ist, so hatten wir auch wenig. Wie es alljährlich vor Weihnachten ver Fall ist, so hatten wir auch in vieser Woche eine größere Getreidezufuhr; namentlich tamen recht ausebnwenig. Wie es alljährlich vor Weihnachten ver Fall ist, so hatten wir auch in vieser Woche eine größere Getreivezusuhr; namentlich kamen recht ausehnstiche Roggentransporte aus dem benachbarten Konigreich Bolen veran. Die Physiognomie des dieswöchentlichen Geschäftsverkehrs können wir nur als still und lustlos bezeichnen, weil die Erportsrage etwas nachgelassen hat und Consumenten sich nicht start beim Einkauf betheiligten. Im Allgemeinen haben sich Preise auf vorwöchentlichen Stand behaupten können. Mit den Bahnen wurden dom 22. dis 28. Nodember verladen 402 Wispel Weizen, 508 Wispel Röggen, 78 Wispel Gerste, 42 Wispel Buchweizen, 15 Wispel Erbsen und 18 Wispel Delsaaten. Für Weizen zeigte sich verhältnismäßig eine gute Kauslusst und wurde das offerirte Lantum sast Alles zum Bahnerport nach Sachsen und der Lausig aus dem Markt genommen: Die Notizbeldt dasur 84—98 Ablr pr. 1050 Kilo. In Roggen war der Umsas äußerst schledpend, feine Qualitäten behaupteten sich im Werthe, während abfallende Sorten nur schwer zu placien waren. Das hiesige königliche Magazin nahm viele Posten aus dem Plats. Man zahlte je nach Qualität von 66—73 Ablr. pr. 1000 Kilo. Gerste blieb zum Berjand leicht zu placiren, besonders in guter Qualität. Zu notiren ist kleine und große 56—60 Ablr. pr. 925 Kilo. Bon Hafen zahlte sir mittel 35½—38 Ablr. seinen bis 40 Absr. pr. 925 Kilo. Erbsen konnte man etwas besser verwerthen Futterwaare 65—68 Absr., Rochware 70—73 Absr. pr. 1125 Kilo. Wieden gesuch 50—55 Absr. pr. 1125 Kilo. Buchweizen ohne Frage 54—58 Absr. pr. 875 Kilo. Delsaaten waren in Folge hoher Delpreise leicht verkäussich. Winterrühsen 78—80 Absr. Miles pr. 1000 Kilo. Mehl bielt sich serkäussich. Winterrühsen 78—80 Absr. Miles pr. 1000 Kilo. Mehl bielt sich serkäussich Mir. vo. und 1, 7½—7½ Abbr. Roggenmehl Nr. O und 1, 5½—5½ Absr. pr. 50 Kilo understeuert. Börse. Roggen. Ohne jegliche Anregung von den auswärtigen Märkten documentirte sich in dieser Boche au hiesiger Börse eine süblibare Geschäftstille. Rur an wenigen Tagen war der Verke

documentirte sich in dieser Woche an hiesiger Börse eine fühlbare Geschäftstille. Nur an wenigen Tagen war der Verkehr von einigem Belang, sonst blieben Umsähe in den bescheidensten Grenzen. Im Allgemeinen war die Haltung ziemlich fest, weil es noch immer an Blancoverkäusern sehlte. Für den laufenden Termin war das Engagement vollständig realisirt gewesen und ist nur noch ein geringes Quantum zur Kündigung gelangt. Für schlefische Nechnungen gingen wieder in den letzten Tagen für die nahen Sichten Realifationsverkäufe ein, die einen kleinen Druck auf die Breise ausübten; jedoch

jationsverkäuse ein, die einen kleinen Druck auf die Breise ausübten; jedoch waren Breisschwankungen während der ganzen Woche höchst unbedeutend. Man zahlte per November 66½—66. Nod. Dec. und Dec. Januar 65½—65¼—64¾, Januar-Februar und Februar-März 64¾—64—64¼, Prühjahr und Upril-Mai 63½—63¼—63¼—63½, Mai-Juni 63½—63¼ Khl. per 1000 Kilo. Spiritus. Die Situation des Spiritusmarktes bot in dieser Weche ein recht lebhastes Bild. In allen Terminen entwickelte sich ein recht lebhastes Geschäft, wozu hauptsächlich die starke Betheiligung von Auswärts beitrug. Nachdem Anfangs der Woche Preise einen kleinen Rückgang erlitten hatten, dersolgten vieselben alsdann eine steigende Richtung. Schlessen und Südebeutschland kausten spätere Termine, während die Prodinz dafür Abgeber war. Waare wurde in dieser Woche stark zugeführt und kand nach verhölltnismäßig Waare wurde in dieser Woche stark zugeführt und sand noch verhältnißmäßig schlaukes Unterkommen zu Versandzwecken. Es sanden auch umsangreiche Wildebungen nach Sachjen und Süddeutschland statt. Man zahlte per Rosbember 20½—21—22½—22½, December Johnan 19¾—19¾—20—19¾, Ebruar 19¾—20½—20, April-Mai 20—20¼—20¼—20½, Mai 20¼—20¾—20¾—20¼—20½, Juni 20¼—20¾—20¾—20½, Thir. per 10,000 Literprocent.

Frankfurt a. D., 26. November. [Defbericht 3.] Glatte Tuche. Mit dem heutigen Tage ist die diesmalige Tuchmesse als vollständig beendet zu betrachten. Die ungünstigen Auspicien unter den sie eröffnet wurde, verursächt durch allgemeine Mistrauen und die herrschenden Börsencalamistäten, zerstreuten sich glücklicherweise im Verlauf der Messe und sanden nicht die Erfüllung, die man anfänglich befürchtet hatte. Elatte Tuche, Satins, Eroisés, Tricotés u. dergl. m., wie solche sowohl das Juland als Norwegen, Schweden, Dänemark und Holland verbrauchen, sind mit unbedeutenden Der Geriegen die Volkspaliung von 1867 hat die Einwohnerzahl von Skreifes um c. 500 Seelen sich vermindert. Die volkreichsten Ortzdaten sind bernindert. Die volkreichsten Ortzdaten sind berninder, sind mit unbedeutenden
Preißreductionen ziemlich rasch des steilen Ortzdaten sind bernindert. Die des steilen Ortzdaten sind mit unbedeutenden
Preißreductionen ziemlich rasch des steilen Ortzdaten sind bernindert. Die des steilen Ortzdaten sind bernindert. Die des steilen Ortzdaten sind bernindert, sind mit unbedeutenden
Preißreductionen ziemlich rasch des steilen Ortzdaten sind bernindert. Die des steilen Ortzdaten sind berninden, sind mit unbedeutenden
Preißreductionen ziemlich rasch des steilen Ortzdaten siemlich verbrauchen, siemlich rasch des steilen Ortzdaten siemlich verschen Schleren Ortzdaten siemlich rasch des steilen Ortzdaten siemlich rasch des steilen Ortzdaten siemlich rasch des st Sommerfeld u. s. w. musterhaft produciren, war ausnahmsweise der Absatsemlich befriedigend. Schwarze \*4 Tuche aus Sommerfeld, Sagan, Schwiedus, Jinsterwalde waren wenig begehrt. In geringen Tuchen, als schwarz, blau, grau und rohweiß ging es ganz nach Bunsch. Die betreisenden Fabrikanten aus Falkenburg, Zielenzig, Reppen, Lengenfeld, berkauften slott zu alten Preisen und bald war Alles geräumt. Die anwessenden Fabrikanten aus Wittstod erzielten während des so kurzen Meßverschen Schweißen Umsatz und bestanzeigen Nerfaufs. Inde der Weiße gereilt ein Folge des schnellen und bestanzeigen Verfaufs. Inde der Weiße gereilt ein Peweis mehr. das und belangreichen Verkaufs, Ende der Messe geschlt; ein Beweis mehr, daß die Prosperität der dortigen Fabrikation mit Kücksicht auf vorherrschende Solidität der Waare selhst den besten und genügendsten Fortschritt gemacht hat, auch für die Folge erwarten läßt, da namentlich seine deutsche Wollen bort verarbeitet werden.

Sonach ist die Messe für glatte Tuche, wenn man die obwaltenden trüben Zeitverhältnisse in erster Linie bringt, immer noch besser von statten gegangen, als man Ansangs zu erwarten sich berechtigt glaubte. — Die vorhandenen Einkäuser waren größtentheils Detaillisten aus Ost und West-preußen, Mecklenburg, Herzogthum Besen u. s. w.

zu können. Trog dieser Voraussetzung wurden wir aufs Freudigste überrascht und erlebten das Gegentheil. In Anbetracht, daß die hier anwesenden Grossisten aus Berlin, Breslau, Frankfurt a. M., Hamburg
u. s. bereits schon kurz vorder Messe in den Fabriksköben Cottbus, Spremberg, Forst, Peiß, Guben, Werdau, Grünberg, Loßwig, Crimitschau, Lucken-walde u. s. w. ziemliche Posten gekauft hatten, so durfte diese Thatsache immer noch mit der Mosse in nächster Verbindung zu bringen und vollkom-men geeignet sein, die allgemeine Geschäftslage näher zu bezeichnen. Durch-schnittlich ist nur in den seltensten Fällen mit 1—2 g. gr. pr. Meter billiger als soust verkauft worden und gute, schöne, kräftige Waare erzielte anch heute

alte Preise. Flanelle. Die anwesenden Fabrikanten aus Reppen, Aschenzleben, Zielenzig, Drossen, Strausberg u. s. w. haben zur vollkommensten Zuseiedenheit schönen Absas erzielt. — Damen Rockzeuge in rosa, grau und blau gingen sehr schwell um, wogegen scharlach und chamois vernachtässigt blieben, obgleich zu normalen alten Preisen gern verkauft wurde. — Decken und Friese in 7—8—9 und 10/4, karrirt und glatt, sind ziemlich gut gegangen; sonach haben die betr. Fabrikanten, welche theils in der großen Scharm-Str., theils im Stadthause und in der Doerstraße mit ihren Waaren-Lagern sich besinden, recht befriedigt den Meßplag verlassen, da dieselben einen arvsen Ibeli ihrer Waare verkauft baben. einen großen Theil ihrer Waare verfauft haben.

Julius Kornick, vereideter Mafler.

Hamburg, 1. Dec. [Bei der heute hier stattgehabten 7. Serien-ziehung der Köln-Mindener] 3½ proc. Eisenbahnsosse wurden folgende Serien gezogen: 339, 2276, 3172.

# Breslau, 2. Dec., 9½ Uhr Borm. Der Geschäftsverkehr am heu-tigen Markte war im Allgemeinen sehr schleppend, bei stärkeren Zufuhren, Preise schwach preishaltend.

Weizen in matter Haltung, pr. 100 Kilogr. schlesischer weißer 81/12 bis 9½ Thir., gelber 8 bis 8½ Thir., feinste Sorte über Notiz bezahlt.
Noggen nur seine Lualitäten verkäuslich, pr. 190 Kilogr. 6½ bis 7½
Thir., feinste Sorte 7½ Thir. bezahlt.
Gerste unverändert, pr. 100 Kilogr. 6½ bis 6½ Thir., weiße 7 bis

71/3 Thir. bezahlt. Hafer behauptet, pr. 100 Kilogr. 5% bis 5% Thlr., feinste Sorte

über Notiz bezahlt.

Erbsen unverändert, pr. 100 Kilogr. 6 bis 6% Thir. Widen gute Kauflust, pr. 100 Kilogr. 4% bis 5% Thir. Lupinen hoch gehalten, pr. 100 Kilogr. gelbe 4% bis 5 Thir., blaue

Bohnen behauptet, pr. 100 Kilogr. 6% bis 6% Thir. Mai's gut gefragt, pr. 100 Kilogr. 5% bis 6% Thir. Deljaaten gut verkäuflich.

Notiz bezahlt.

Schlaglein unverändert. Ber 100 Kilogramm netto in Thir., Sgr., Pf. Beinsaat . 7 12 6 8 10 — 9  $\frac{-7}{7}$   $\frac{-6}{6}$ 

Rapskuchen behauptet, schlessiche 72—76 Sgr per 100 Kilogr. Leinkuchen sehr sett, schlessiche 96—100 Sgr. per 50 Kilogr. Kleefaat, rothe in seiner Qualität gut gefragt, neue 13—15½ Thlr. 50 Kilogr., weiße jähr. 12—16—18 Thlr. pr. 50 Kilogr. hochseine über

Thymothee gut behauptet, 8½—11½ Thlr. pr. 50 Kilogr. Kartoffeln pr. 50 Kilogr. 28-Sgr. bis 1 Thlr., pr. 5 Liter 3¼—4 Sgr.

#### Telegraphische Depeschen.

(Aus Wolff's Telegr.-Bureau.) Munchen, 1. December. Der Ausschuß ber Reichsrathskammer nahm den Antrag Bölk, betreffend die Ausdehnung der Civilgesetgebung, mit einer vom Prinzen Ludwig beantragten Modifikation an. Die Fortschrittspartei stellte bezüglich der Reichstagswahlen in einer beute beschlossenen Resolution folgendes Programm auf: 1) Gesetliche Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, obligatorische Civilehe, Uebertragung der Standesregister an die Civilbehörde; 2) Wahrung des Geldbewilligungsrechtes des Reichstages, fein weiteres Pauschguantum; 3) ein freisinniges Prefigeses; 4) Aufhebung ber Matrifularbetrage nach der Ropfzahl an das Reich; 5) Entschädigung der Reichstagsabgeordneten; 6) Beibehaltung ber Schwurgerichte; 7) gesetliche Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeit=

Wien, 1. December. Abends. Bahrend ber brillanten Mumination fuhren das Kaiserpaar und der Kronprinz durch die Straßen, überall enthuftastisch begrüßt. Gin kaiserlicher Armeebefehl stiftet eine Medaille für Alle, welche die Feldzüge seit 1848 mitmachten. Ein faiferlicher Befehl amnestirt alle wegen Majestätsbeleidigung Berurtbeilten und verlangt einen beschleunigten Bericht wegen Ertheilung von Strafnachsicht an der Rücksicht würdige Personen.

Bern, 1. Decbr. 218 Bertreter ber Schweiz bei ber am 10. b. Mts. in Paris stattfindenden Conferenz der an der Mung-Convention von 1865 betheiligten Staaten, in welcher die Abanderung berselben im Sinne ber Unnahme ber Goldwährung berathen werden foll, hat

ber Bundesrath den Nationalrath Heer-Herzog und den Legationsrath Lardy ernannt.

Bersailles, 1. December. Nationalversammlung. In namentlicher Abstimmung wurde nur ein einziges weiteres Mitglied der Commission für die constitutionellen Gesetze gewählt, Lucian Brun (Rechte). Morgen wird die Wahl fortgesett. Die Bureaus wählen morgen die Commission für das Municipalgesety. Es folgte eine resultatlose Abstimmung über die Wahl der Secretare.

London, 1. Decbr. Rach aus Cap Coaft Caftle hier eingegangenen Nachrichten vom 11. November hat am 3. November hei Dunkwa

ungunstigen Verhältnissen erwarten ließ, wenig gethan worden. Für diejenigen Waaren, welche Japan und China bedürfen, sind nur einzelne
Fabrikanten noch beschäftigt und gern hätte man dergl. Qualitäten fürs Inland in Auftrag gegeben, wenn die Industrie auch ohne jedweden Verdienst
sich dazu hätte enischließen können. In Veldurs, wie solche Sagan, Soran,
Sammerkeld u. h. m. pusikerhaft producten mar ausgehmsmeise der Allieb zurückgeschlagen und traten nach dem Prahsu zu den Rückzug an.

### Berliner Börse vom 1. December 1873.

| Wechsel - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eisenbahn - Stamm - Actien.                 |        |                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Amsterdam250Fl. 10 T. 6   1413/8 bz. do. do. 2 M. 6   1397/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Divid. pro 1871                             | 1872   | Zf.                                                                                                                                             |  |
| do. do. 2 M. 6 139 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aachen-Mastricht. 8/5                       | 1      | 4 33 bzG.                                                                                                                                       |  |
| Augsburg 100 Fl. 2 M. 5 56.16 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berg Märkische 71/2                         | 6      | 4 1031/4 281/                                                                                                                                   |  |
| Frankf.a.M.100Fl. 2 M. 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BergMärkische . 71/2<br>Berlin-Anhalt 181/2 | 17     | 4 1631/2 bz                                                                                                                                     |  |
| Leipzig 100 Thlr. 8 T. 6 993/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. Dresden —                               | 5      | 5 61 bz                                                                                                                                         |  |
| Leipzig 100 Thlr. 8 T. 6 99% G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 31/2   | 4 101 % bz                                                                                                                                      |  |
| London 1 Lst 3 M. 6 6.21 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 12     | 4 195 bzG.                                                                                                                                      |  |
| Paris 300 Fres 10 T. 5 801/12bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berlin-Hamburg . 103/4                      | 5      |                                                                                                                                                 |  |
| Petersburg 100SR. 3 M. 7 88 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berl. Nordbahn                              |        |                                                                                                                                                 |  |
| \ arschau 90 SR. 8 T. 71/2 811/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BerlPotsd. Magd. 14                         | 8      | 4 124 bz.                                                                                                                                       |  |
| Wien 150 Fl 8 T. 5 881/4 B.1/8 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berlin-Stettin 11 3/42                      | 123/4  | 4 158% bz                                                                                                                                       |  |
| do. do 2 M. 5 871/2 B. 878 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Böhm. Westbahn. 81/4<br>Breslau-Freib 91/2  | 5      | 5 96 bzB.                                                                                                                                       |  |
| NAMES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE | Breslau-Freib 91/2                          | 71/2   | 4 105% bz<br>5 98% bz                                                                                                                           |  |
| E 1 10110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. neue -                                  | 5      | 5 983/4 bz                                                                                                                                      |  |
| Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cöln-Minden 111/5                           | 97/20  | 4 13283044                                                                                                                                      |  |
| Freiw. Staats-Anleihe 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. neue 5                                  | 5      | 5 108 1/8 bz                                                                                                                                    |  |
| Staats - Anl. 41/20/0ige 41/2 1011/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuxhav. Eisenb                              | -      | 6                                                                                                                                               |  |
| do. consolid 4½ 105½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dux-BodenbachB. 5                           | 5      | 5 371/8 bz                                                                                                                                      |  |
| do. 40/oige. 4 981/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gal.Carl-Ludw. B. 81/2                      | 7      | 5 98bz.                                                                                                                                         |  |
| Staats-Schuldscheine . 31/2 913/4 bz. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Halle-Sorau-Gub. 4"                         | 0      | 4 421/2 bz                                                                                                                                      |  |
| PrämAnleihe v. 1855 31/6 118 bz. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hannover-Altenb 5                           | 5      | 5 46 bz.G                                                                                                                                       |  |
| do. $49/_{0}$ ige. $4\frac{7}{2}$ $98\frac{7}{4}$ bz. Staats-Schuldscheine . $3\frac{7}{4}$ . $91\frac{3}{4}$ bz. G. PrāmAnleihe v. 1853 $3\frac{7}{2}$ . $118$ bz. G. Berliner Stadt-Oblig $4\frac{7}{4}$ . $101\frac{7}{2}$ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaschau-Oderbrg. 5                          | 5      | 5 59 % bz                                                                                                                                       |  |
| # ( Berliner 41/2 100 1/16 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kronpr.Rudolphb. 5                          | 5      | 5 691/2 bz                                                                                                                                      |  |
| Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LudwigshBexb 11%                            | 11     | 5 69½ bz<br>4 192¼ bz                                                                                                                           |  |
| Posensche 4 90 bz. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MärkPosener 0                               | 0      | 4 43 bzG                                                                                                                                        |  |
| Schlesische 34/ 813/ G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MagdebHalberst. 81/2                        | 81/2   | 4 1311/9 bz                                                                                                                                     |  |
| Kur u Neumärk 4 953/ hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MagdebLeipzig . 16                          | 14     | 4 261 % 52                                                                                                                                      |  |
| (Schlesische3½ 81¾ G. 95¾ bz. Pommersche 4 95½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. Lit. B. 4                               | 4      | 4 96 bzB.                                                                                                                                       |  |
| Posensche 4 94 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mainz-Ludwigsh 11                           | 116/10 | 4 158 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> bz<br>4 96 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> B.<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 186 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> bz |  |
| Preussische 4 951/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NiederschlMärk. 4                           | 4      | 4 963 B.                                                                                                                                        |  |
| Westfal. u. Rhein. 4 9634 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oberschl. A. u. C. 132/3                    | 132/2  | 31/2 186 5/8 bz                                                                                                                                 |  |
| Sächsische 4 98 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. B 132/3                                 | 132/3  | 31/2 1641/2 G.                                                                                                                                  |  |
| Caplacicabo 4 055/ hm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. D                                       | 10/3   | 5 174bz                                                                                                                                         |  |
| Kur. u, Neumärk, 4   93 ½ bz.     Formersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OesterFr. StB 12                            | 10     | 5 1961/2 à 21                                                                                                                                   |  |
| Baddische I lamAm 4 110 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oest. Nordwestb 5                           | 5      | 5 116½ bz                                                                                                                                       |  |
| Baierische 40/0 Anleihe 4 112 % bz. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oester sudl. StB. 4                         | 4      | 5 103à4 b                                                                                                                                       |  |
| Cöln-Mind, Prämiensch. 31/2 Verl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ostpreuss. Sudb 0                           | 0      | 4 34 1/8 bz                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 6      |                                                                                                                                                 |  |
| Work 40 Mble Losso Weel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        | 5 1253/8 bz                                                                                                                                     |  |
| Kurh. 40 ThlrLoose Verl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reichenberg-Pard 41/2                       | 41/2   | 4/2 00/2 00                                                                                                                                     |  |
| Badische 35 FlLoose Verl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rheinische 10                               | 92/5   | 4 140 /284                                                                                                                                      |  |
| Braunschw. PrämAnl. 22 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rhein-Nahe-Bahn 0                           |        | 201/2 02                                                                                                                                        |  |
| Oldenburger Loose 371/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruman. Eisenbhn. 51/8                       | 33/5   | 4½ 65½ hz<br>4 145½ à 4¾<br>4 26½ bz<br>5 34¾ bz<br>4 37% bz                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SchweizWestbhn. 2                           | 13/5   | 4 31 /8 DZ                                                                                                                                      |  |
| Louisd'or 110% bG.   Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stargard-Posener. 41/2                      | 41/2   | 4 /2 100 DZC                                                                                                                                    |  |
| Sovereigns 6.23bz Frmd. Bkn. 993/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thuringer 101/2                             | 9      | 4 1351/2 b                                                                                                                                      |  |
| Nanoleons 5 101/2 bz Oest Bkn 88 3/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Warschau-Wien . 12                          | 110    | 5 83 G.                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |        |                                                                                                                                                 |  |

Warschau-Wien .12

Hypotheken-Certificate. | Nypotneken - Certificate. | Compared to the Unk.H.d.Pr.Bd. Crd.-B. 5
do. III Em. do. 5
Kündb.Hyp.-Schuld.do. 5
Hyp.Anth.Nord-G.-C.B. 5
Pomm. Hypoth -Briefe 5
do. do. II, Em. 5
do. do. II, Em. 5
do. Hyp. Crd. Pfndb. 4
Oest. Silberpfandbr. . 5
do. Hyp. Crd. Pfndb. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 66 B.
Unkb.Pfd.d.Pr. Hyp. B. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 10 bz. G.
Pfdb.d.Oest.Bd.-Cr.-Gs. 5
Südd. Bod.-Cred.-Pfdb. 5
Wiener Silberpfandbr. | 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 60 G.

Ausländische Fonds. Schwedische 10 Thlr.-Loose -Finnische 10 Thlr. Loose 9 % B.

Eisenbahn-Prioritäts-Actien.

| Lisenbahn-Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | itat                                        | s-Action.                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BergMärk. Serie II do. III. v. St. 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> g do. do. VI. do. Nordbahn                                                                                                                                                                                                                                          | 141/9                                       | 1003/4 G.                                                                                                                                                                           |
| do. III. v. St. 31/4 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2                                        | 83½ B.<br>99½ B.                                                                                                                                                                    |
| do, do, VI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41/2                                        | 991/2 B.                                                                                                                                                                            |
| do. Nordbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                           | 102 bz B.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 103 B                                                                                                                                                                               |
| do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41/2<br>41/2<br>41/2<br>41/2                | 991/ B                                                                                                                                                                              |
| Breslau-Freib Litt, D. do. do. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/2                                        | 99½ B.<br>99 bz B.                                                                                                                                                                  |
| do do G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/2                                        | 99 bz.B.                                                                                                                                                                            |
| do do. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                         | 99 bz. B.                                                                                                                                                                           |
| do. do. G. do. H. Cöln-Minden III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 /2                                        | 99 DZ. B.                                                                                                                                                                           |
| Cöln-Minden III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 411                                         | 901/4 G.                                                                                                                                                                            |
| do do. do. do IV. do V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/2                                         | 101 bz. G.                                                                                                                                                                          |
| do 1V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                           | 90 \( \) bz. G.<br>90 \( \) bz. B.<br>100 \( \) B.                                                                                                                                  |
| Halle-Sorau-Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                           | 90 /8 bz. B.                                                                                                                                                                        |
| Halle-Sorau-Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                           | 100½ B.                                                                                                                                                                             |
| Hannover Altenbeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41/2                                        | -                                                                                                                                                                                   |
| Märkisch-Posener<br>NiederschlMärkische.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                           | 100¾ G.<br>94 G.                                                                                                                                                                    |
| Niederschl Märkische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                          | 94 G.                                                                                                                                                                               |
| do. do III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                           | 923/4 G.                                                                                                                                                                            |
| do. do. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41/0                                        | -                                                                                                                                                                                   |
| Oberschles, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 12                                        |                                                                                                                                                                                     |
| do, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/                                         | 81 bz. G.                                                                                                                                                                           |
| de. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A /2                                        | 90 bz.G.                                                                                                                                                                            |
| do. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                           | 90 bz. G.                                                                                                                                                                           |
| do. do. IV. Oberschles. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/                                         | 913/ D                                                                                                                                                                              |
| do F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/2                                         | 81 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> B<br>99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> G.<br>99 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> G.                                                                          |
| do. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/2                                         | 993/4 G.                                                                                                                                                                            |
| uo. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2                                        | 99 1/8 G.                                                                                                                                                                           |
| do. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2                                        |                                                                                                                                                                                     |
| do. Brieg-Neisse.<br>Cosel-Oderb. (Wilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                           | 1017/3 bz. G.<br>994/4 B.<br>911/4 G.                                                                                                                                               |
| do. Brieg-Neisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41/2                                        | 994 B.                                                                                                                                                                              |
| Cosel-Oderb. (Wilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                           | 911/4 G.                                                                                                                                                                            |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41/                                         |                                                                                                                                                                                     |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41/2                                        |                                                                                                                                                                                     |
| do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 /2                                        | 102% bz.                                                                                                                                                                            |
| do. Stargard-Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                           | 102 /8 02,                                                                                                                                                                          |
| do. do. II. Em. do. do. III. Em. Ndrschl. Zwgb. Lit. C. do. do. D. Ostpreuss. Südbahn.                                                                                                                                                                                                                                               | 41/2                                        |                                                                                                                                                                                     |
| do. do. III. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41/2                                        |                                                                                                                                                                                     |
| Ndrschl, Zweb, Lit C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/2                                        |                                                                                                                                                                                     |
| do do do D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                           |                                                                                                                                                                                     |
| Ostnrenss Siidhahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                           | 1011/ 0                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                           | 101/2 (7.                                                                                                                                                                           |
| Rechte Oder-Hen R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 101 % bz.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                           | nert a                                                                                                                                                                              |
| Rechte Oder-Ufer-B.<br>Schlesw. Eisenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41/2                                        | 97% G.                                                                                                                                                                              |
| Schlesw. Eisenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41/2                                        | 97 % G.                                                                                                                                                                             |
| Schlesw. Eisenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41/2                                        | 90 B.                                                                                                                                                                               |
| Schlesw. Eisenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41/2                                        | 90 B.<br>83 G.                                                                                                                                                                      |
| Schlesw. Eisenbahn Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4½<br>5                                     | 90 B.                                                                                                                                                                               |
| Schlesw. Eisenbahn Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4½<br>5                                     | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4½<br>5<br>5<br>5<br>5                      | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4½<br>5<br>5<br>5<br>5                      | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg                                                                                                                                                                                                                        | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5 5 5 5 5 5 5 | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau  Dux-Bodenbach  Prag-Dux  Gal. Carl-LudwBahn  do. do. neue  Kaschau-Oderberg  Ung. Nordostbahn                                                                                                                                                                                                 | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do, do, neue Kaschau-Oderberg Ung, Nordostbahn Ung, Osthahn                                                                                                                                                                                          | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-Ludw-Bahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz                                                                                                                                                                     | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-Ludw-Bahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz                                                                                                                                                                     | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.                                                                                                                                                            |
| Chemitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do, do, neue Kaschau-Oderberg Ung, Nordostbahn Lemberg-Czernowitz do, do, III.                                                                                                                                                                                             | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74% bz. B.<br>61% bz.<br>64% bz. G.<br>64% bz. G.<br>64% bz. G.                                                                       |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemritz-Komotau  Dux-Bodenbach  Prag-Dux  Gal. Carl-LudwBahn  do. do, neue  Kaschau-Oderberg  Ung. Nordostbahn  Ung. Ostbahn  Lemberg-Czernowitz  do. do. III.  do. do. III.  Mährische Grenzbahn                                                                                                              | 41/2 5555555555555                          | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74 % bz. B.<br>61 % bz. G.<br>64 ½ G.<br>75 ½ bz. G.<br>65 bz. B.                                                                     |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. do. do. III. Mährische Grenzbahn. MährSchl.Centralbhn.                                                                                                    | 41/2 5555555555555555                       | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74 % bz. B.<br>61 % bz. G.<br>64 ½ G.<br>75 ½ bz. G.<br>65 bz. B.                                                                     |
| Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. Mährische Grenzbahn. Kronpr. Rudolph-Bahn                                                                                                                                                 | 41/2 555555555555555                        | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>61 bz. B.<br>61 bz. C.<br>64 bz. G.<br>65 bz. B.<br>74 G.<br>44 dz.<br>83 bz. G.                                                      |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemritz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. do. do. III. Mährische Grenzbahn Mähr-Schl.Centralbhn Kronpr. Rudolph-Bahn Ocstorr-Französische.                                                         | 41/2 55555555555555555                      | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74¾ bz. B.<br>61 ½ bz. G.<br>64½ G.<br>75½ bz. G.<br>65 5z. B.<br>74 G.<br>74 G.<br>75½ bz. G.<br>83¾ bz. G.                          |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach. Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. do. do. III. Mährische Grenzbahn. Währ-Schl.Centralbhn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische. do. do. neue                                                      | 41/2 5555555555555533                       | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74¾ bz. B.<br>61 ½ bz. G.<br>64½ G.<br>75½ bz. G.<br>65 5z. B.<br>74 G.<br>74 G.<br>75½ bz. G.<br>83¾ bz. G.                          |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemritz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. II. do. do. II. do. do. III. Mährische Grenzbahn MährSchl.Centralbhn Kronpr. Rudolph-Bahn Ocsterr-Französische, do. do. neue                                  | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74¾ bz. B.<br>61 ½ bz. G.<br>64½ G.<br>75½ bz. G.<br>65 5z. B.<br>74 G.<br>74 G.<br>75½ bz. G.<br>83¾ bz. G.                          |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemritz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. II. do. do. II. do. do. III. Mährische Grenzbahn MährSchl.Centralbhn Kronpr. Rudolph-Bahn Ocsterr-Französische, do. do. neue                                  | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74¾ bz. B.<br>61 ½ bz. G.<br>64½ G.<br>75½ bz. G.<br>65 5z. B.<br>74 G.<br>74 G.<br>75½ bz. G.<br>83¾ bz. G.                          |
| Chemitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. Mährische Grenzbahn Mähr-Schl.Centralbhn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische do. do. neue do. südl Staatsbahn do. neue.                                                              | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B.<br>83 G.<br>73 bz.<br>93 G.<br>87 B.<br>74¾ bz. B.<br>61 ½ bz. G.<br>64½ G.<br>75½ bz. G.<br>65 5z. B.<br>74 G.<br>74 G.<br>75½ bz. G.<br>83¾ bz. G.                          |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. Mährische Grenzbahn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische. do. do. neue do. südl Staatsbahn do. neue do. Obligationens                                | 41/2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 90 B. 83 G. 73 bz. 93 G. 87 B. 74 ½ bz.B. 61 ½ bz. 65 bz.B. 75 bz.B. 76 ½ bz.G. 65 bz.B. 74 G. 44 ½ bz.G. 83 ½ bz.G. 305 bz.B. 243 ½ bz.G. 83 ½ bz.G. 83 ½ bz.G. 83 ½ bz.G.         |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach. Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Lemberg-Czernowitz. do. do. III. Mährische Grenzbahn. Mähr-Schl.Centralbhn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische. do. do. neue do. südl Staatsbahn do. neue do. obligationen. Warschau-Wien II. | 41/2 555555555555555555555555555555555555   | 90 B. 83 G. 73 bz. 93 G. 87 B. 74 ½ bz. B. 61 ½ bz. 65 ½ bz. G. 64 ½ bz. 65 bz. B. 74 ½ bz. G. 65 bz. B. 74 ½ bz. G. 305 bz. B. 243 ½ bz. G. 243 ½ bz. 243 ½ bz. 84 bz. G.          |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach. Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Lemberg-Czernowitz. do. do. III. Mährische Grenzbahn. Mähr-Schl.Centralbhn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische. do. do. neue do. südl Staatsbahn do. neue do. obligationen. Warschau-Wien II. | 41/2 55555555555555533335555                | 90 B. 83 G. 73 bz. 93 G. 87 B. 74 ½ bz. B. 61 ½ bz. 55 ½ bz. G. 64½ G. 75½ bz. 65 bz. B. 74 G. 83 ½ bz. G. 83 ½ bz. G. 83 ½ bz. 84 bz. G. 84 bz. G. 96 bz. 85 ½ bz. 84 bz. 85 ½ bz. |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemitz-Komotau Dux-Bodenbach Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Ung. Ostbahn Lemberg-Czernowitz do. do. III. Mährische Grenzbahn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische. do. do. neue do. südl Staatsbahn do. neue do. Obligationens                                | 41/2 555555555555555555555555555555555555   | 90 B. 83 G. 73 bz. 93 G. 87 B. 74 ½ bz. B. 61 ½ bz. 65 ½ bz. G. 64 ½ bz. 65 bz. B. 74 ½ bz. G. 65 bz. B. 74 ½ bz. G. 305 bz. B. 243 ½ bz. G. 243 ½ bz. 243 ½ bz. 84 bz. G.          |
| Schlesw. Eisenbahn.  Chemnitz-Komotau Dux-Bodenbach. Prag-Dux Gal. Carl-LudwBahn. do. do. neue Kaschau-Oderberg Ung. Nordostbahn Lemberg-Czernowitz. do. do. III. Mährische Grenzbahn. Mähr-Schl.Centralbhn. Kronpr. Rudolph-Bahn OesterrFranzösische. do. do. neue do. südl Staatsbahn do. neue do. obligationen. Warschau-Wien II. | 41/2 55555555555555533335555                | 90 B. 83 G. 73 bz. 93 G. 87 B. 74 ½ bz. B. 61 ½ bz. 55 ½ bz. G. 64½ G. 75½ bz. 65 bz. B. 74 G. 83 ½ bz. G. 83 ½ bz. G. 83 ½ bz. 84 bz. G. 84 bz. G. 96 bz. 85 ½ bz. 84 bz. 85 ½ bz. |

Bank-Discont 5 pr. Ct. Lombard-Zinsfuss 6 pr. Ct.

| Eisenbahn-Stamm-Prioritäts-Action. |      |      |     |              |  |  |  |  |
|------------------------------------|------|------|-----|--------------|--|--|--|--|
| Berlin-Görlitzer .                 | 5    | 5    | 15  | 103 hzG.     |  |  |  |  |
| Berlin. Nordbahn                   | 5-2  | 5    | 5   | 38 % bz      |  |  |  |  |
| BreslauWarschau                    | 5    | 5    | 5   | 24 B.        |  |  |  |  |
| Halle-Sorau-Gub.                   | 5    | 0    | 5   | 63 bzG.      |  |  |  |  |
| Hannover-Altenb                    | 5    | 5    | 5   | 69% bz       |  |  |  |  |
| Kohlfurt Falkenb.                  | 21/2 | 5    | 5   | 77 bzG.      |  |  |  |  |
| Märkisch-Posener                   | 11/2 | 0    | 5   | 70bzG.       |  |  |  |  |
| MagdebHalberst.                    | 31/2 | 31/2 | 31/ | 79 % bz.G.   |  |  |  |  |
| do. Lit. C.                        |      | 5    | 5   | 1021/2 bz.B. |  |  |  |  |
| Ostpr. Südbahn .!                  | 0    | 0    | 5   | 68 bz.G.     |  |  |  |  |
| Pomm. Centralb                     | 5    | 5    | 5   | 161/4 bz.    |  |  |  |  |
| Rechte - II - Rahn                 | 5    | 6    | 15  | 195bz C      |  |  |  |  |

Bank- und Industrie-Papiere.

L.G.

64½ G. 36¾ bzG. 70 etbzG. 84¾ bz. 283¾ G. 162 bz. 39 bzG. 100hz 100½ G. 50 % bz 119 % bzG. 82/3 74 bz. 77 G. 90 G. 61½ bzG. 67 bzG. 76½ bz 113 G. 152à52¾ bz 102% bzG. 843/4 bzG. 8 91/2 75 ozG. 163½2.74b. 102 bzG. 101 bz 60 bz.G. Genossensch.-Bak
do. junge
Gwb.Schuster u.C.
Görlitzer Ver.-Bk.
Goth.Grundered.B
Hamb.Nordd.Bnk
do. Vereins-B.
Hannov. do.
do. Disc.-Bk.
Hessische Bank
Königsb. do.
Lidw. B. Kwilecki
Leip. Cred.-Bank.
Luxemburger do.
Meininger do.
Moldauer Lds. Bk.
Ndrschl. Casseny. 102/3 4 971/<sub>2</sub> B.
4 143 d
4 121/<sub>4</sub> G.
4 103/<sub>8</sub> bzG.
601/<sub>2</sub> B.
5 473/<sub>8</sub> bz
4 723/<sub>4</sub> G.
5 1461/<sub>2</sub> bz.
4 1161/<sub>2</sub> etbzB.
4 105 G
4 1073/<sub>4</sub> bz.G.
4 16 bzc.
5 25 c.
6 103/<sub>2</sub> bz.G.
4 1961/<sub>4</sub> 87bz.
5 61 bzB.
5 61 bzB.
5 61 bzB.
6 103/<sub>2</sub> G.
4 4 G.
4 188 bz.
7 1bz. G.
1191/<sub>2</sub> G.
4 13 G.
7 61/<sub>2</sub> bzG.
4 1186 bz.G.
5 143 G.
7 15z.G.
111 bz
6 133/<sub>4</sub> bzG.
111 bz
7 15z.G.
111 bz
6 133/<sub>4</sub> bzG.
113/<sub>4</sub> bzG.
118/<sub>2</sub> bzG.
118/<sub>2</sub> bzG. 5 6<sup>2</sup>/<sub>8</sub> 8 Moldauer Lds. Bk. 6
Ndrachl. Cassenv. 19
Nordd.Grunder.B. 8
Oberlausitzer Bk. 103/
Oest. Cred. Actien 171/2
Ostdeutsche Bank — 171/2
Ostdeutsche Bank — 64/6
Posener Bank — 64/6
Posener Bank — 123/10
Pr.Bod. Cr. Act.B. — 123/10
Pr.Bod. Cr. Act.B. — 91/2
Pr. Cent.-Bod.-Cr Pr. Credit-Anstait Prov. Wechsl.-Bk. Sächs. B. 609/0 l. S. 38ächs. Cred.-Bank Schl. Vereinsbank — 12
Schl. Centralbank Schl. Vereinsbank — 9 131/2 15 '91/2 24 '71/3 12 13 14 13 9 14 19 4 111 bz
5 88 3/4 G.
5 103 1/4 bzG.
4 18 1/2 bz.G.
fr. 105 bzB.
4 68 1/4 G.
5 80 3/4 bz G.
5 150 1/2 G.
5 40 bzG.
5 30 7/8 bz
6 179 1/2 bz
16 3/4 bzB. Schl, Vereinsbank
Thüringer Bank . 9
Ver.-Bk. Quistorp
Weimer Bank Weimar. Bank . . 7 Wiener Unionbk. 161/2 Baugess, Plessner. I 10½

Berl, Eisenb., Bd.A. 10½

D, Eisenbahnb-G, do, Reichs-uCo., E. Märk, Sch. Msch. (O. Nordd, Papierfabr. Westend, Com,-G. 16 14 Pr.Hyp.-Vers.-Act. 12 Schl. Feuervers. 20 4 122½ G. 4 118 B. Donnersmarkhüt. 29 9 14 Königs-u Laurah. 121/4 Lauchhammer Marienhütte . . .

5 59 bzG. 160½ bz.G. 76 ds. 76 bzG. 24 d. 56 B. 56 B. 53 bzG. 47 bz 91½ bzG. 591½ bz 4½ bz 4½ bz.G. 533½ bz.G. 54½ ds. 66 ds. 76 Baltischer Lloyd . 10 0 Baltischer Lloyd , 10
Bresl. Bierbrauer, 7
Bresl. E.-Wagenb, 7
do. ver.Oelfabr, Erdm, Spinnerei, Görlitz, Eisenb. B. Hoffm's Wag.-Fab, 0
O.Schl. Eisenb. B. 6
Schles, Leinenind, 10
S.Act. Br.(Scholtz) 9
do. Porzellan 54½ G. 64½ G. 67½ Dz.B. 43G. 45½ G. 93½ bz.G. 93½ bz.G. 84 B. 29¾ bz.G. 44½ B. 31 G. do. Porzellan -Schl. Tuchfabrik 11

Paris, 2. Decbr. Der Ministerrath beschloß gatm 3weck ber Ausführung des Kriegsdienstgesetes die zweite Abtheilung des Contigents gur Fahne einzuberufen. Der Finanzminister hatte aus Gründen ber Ersparung die Vertagung der Maßregel vorgeschlagen.

> Telegraphische Course und Borfennachrichten. (Aus Wolff's Telegr.=Bureau.)

(Aus Wolff's Telegr.: Bureau.)

Frankfurt a. M., 1. December, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. [Schlußscourfe.] Londoner Wechfel 118½. Barifer do 93½. Wiener do. 102½. Henry 346. Heiß. Ludwigsd. 157. Böhmitche Westbahn 224½. Lombarden\*) 181½. Galizier 227½. Elijabethbahn 226½. Nordwesth. 2021½. Elifabethbahn 226½. Nordwesth. 2021½. Elifabethbahn 226½. Nordwesth. 2021½. Thus. Bodencredit — Mussen 1872 94¼. Silberrente 65¼. Papierrente 61¾. 1860er Loofe 91½. 1864er Loofe — Ungarloofe — Naab-Grazer 79. Umerikaner de 1882 97½. Darmst. Bankberein 381½. Deutschöfterr. 89¼. Prod.: Discontos: Gesellschaft 90½. Brüsseler Bank 102½. Beel. Bankberein 84. Frankf. Bankberein 88. do. Wechslerbank 80½. Nationalbank 1013. Meininger Bank 107½. Hahn Essechiserbank 118½. Constinental 94½. Südd. Jimmobilien-Gesellschaft — Hibernia 108½.

Handburg, 1. Decbr. [Getreidemarkt.] Weizen und Roggen log fest. Weizen auf Termine matt. Roggen auf Termine behauptet. Weizer pr. 126pfd. pr. December pr. 1000 Kilo netto 237 Br., 236 Gd., pr. December-Januar pr. 1000 Kilo netto 237 Br., 236 Gd., pr. December-Januar pr. 1000 Kilo netto 237 Br., 236 Gd., pr. Januar-Febr. pr. 1000 Kilo netto 240 Br., 239 Gd., pr. Upril-Mai pr. 1000 Kilo netto 262 Br., 260 Gd. — Roggen pr. December 1000 Kilo netto 196 Br., 194 Gd., pr. December-Januar 1000 Kilo netto 195 Br., 194 Gd., pr. Januar-Februar 1000 Kilo netto 196 Br., 195 Gd., pr. Upril-Mai 197 Br., 195 Gd. — Haiber and Gerste matt. — Rüböl still, soc 61½ Br., pr. December —, pr. Mai pr. 200 Ksb. 65. — Spiritus ruhig, pr. December pr. 100 Citer 100% 54, pr. December-Januar, 53, pr. Januar-Februar und pr. April-Mai 53. — Kassee sehr sest: Umsak 3000 Sack. — Petroleum matt, Standard white soc 13, 40 Br., 13, 30 Gd., pr. December 13, 30 Gd., pr. Januar-März 13, 40 Gd. — Wetter Schön.

Antwerpen, 1. Decbr., Rachmittags 4 Uhr 30 Minuten. [Getreidemarkt.] (Schußbericht). Weizen behauptet, dänischer 37½. Roggen underändert, Petersburg —, amerikanischer —. Hafer behauptet. Archangel —, Gerste gestagt. Donau —. Samburg, 1. Decbr. [Getreidemarkt.] Weizen und Roggen loci

Antwerpen, I. Decbr. [Betroleum markt.] (Schlußbericht). Raffi. nirtes, Type weiß, loco 32½ bez. u. Br., pr. December 32 bez., u. Br., pr. Januar 33 bez., 33½ Br. pr. Februar-März 33½ bez., 33¾ Br.

Keft.

\*\*Tunfterbam, 1. December. Nachmitags 4 Uhr 30 Minuten. [Getreis bem arkt.] Schlüßbericht. Weizen unverändert, pr. März 290. Roggen loco unverändert, pr. März 255½, pr. Mai 247½. — Raps pr. April 380 Fl. Rüböl loco 34½ pr. Herbft 34½, pr. Mai 36¼. Wetter: Schön. Bremen, 1. December. Petroleum. Matt, Standard white loco 13 Mt. 50 Pf. bezahlt.

Manchefter, 25. November. [Garne und Stoffe.] Seit Freitag herrschte fortwährend gute Frage nach 8½ pfd. Shirtings, Käufer zeigen Vertrauen und geben Ordres auf Lieferung im Februar und März zu gegenwärtigen Preisen aus. Jedoch zeigen dieselben nicht dieselbe Neigung in Garnen und Stoffen im Allgemeinen ihren Bedarf im Voraus zu bestellen; es herrscht aber in keiner Branche Drang zum Verkauf und schließt der Markt in Iteliger Stimmung.

Die Zeitschrift für Gewerbe, Sandel und Bolfswirthschaft], Organ

Die Zeitschrift sin Gewerbe, Handel und Volkswirthschaft], Organ des Oberschlesischen Berg- und hüttenmännischen Bereins, herausgegeben unter Berantwortung des Borsibenden, Hütten-Director Luce zu Tarnowig, redigirt den Dr. A. W. Frang zu Beuthen OS., enthält in ihrem so eben erschienenen Doppelheft, Nr. 9, 16: Die Auflassung des Hauptschlüssseles bei Jahrze. S. 185 sf. Zehnter Schleisicher Gewerbetag zu Kattowis. S. 188 sf. Der neue Roßbahn-Bachtvertrag. S. 196 sf. Oberschlesiens Zinkindustrie und ein Blick auf den Zink-Weltmarkt. S. 200 sf. — Der Sanitätssbericht des Oberschlesischen Knappschaftsz Bereins für 1872. S. 202 sf. — Production, Handel, Verkehr (Streif- und Schlaglichter der allgemeinen Situation. S. 203 sf. — Berlins Kohlenverkehr. S. 209. — Oeiterreichs Sinz und Aussauhr mit Kücksicht auf die Weltausstellung. S. 209 sf. Kohlenverkehr. S. 213. Steinkohlen im Königr. Sachsen. S. 214. — Darslehnsfassen. S. 214 f. Sienzschlen im Königr. Sachsen. S. 214. — Darslehnsfassen. S. 214 f. Sienzschlen Schlandsreiten. S. 216 f. — Tarifschlen der Eisenbahn en. S. 217 f. Kohlentarsfange Stettin. S. 221 f. — Kettenschlich ahrt. S. 222. —) Sienbahn-Tarif-Venderungen S. 223 f. — Gesetzebung, Berwaltung S. 224 sf. (Personal-Nachrichten; Berordnungen betr. Dampsfessellungen, Muthungen. Zisch, seinschlich ist Erratur: (Kadzeitschliebissen den Serie) S. 226 sf. Bergrecht). — Literatur: (Fachzeitschriften; Leitfaden von Gerlo) S. 226 f. Bereins-Angelegenheiten (Oberschlef. Berg- und Sutten-Berein). - Sumoristisches Archiv der Redaction (Archivalische Rotiz; unsehlbare Lehren weiser Schriftgelehrten). — Beilage: Actenstücke, betr. die Abänderung det 211 des Allg. Berg-Gesetes bezüglich der Gifenerze in Schlesien.

Lobe-Theater. [8222] | 3 Dinstag, den 2. Dec. Zum zweiten Male: "Heines junge Leiben." Original-Lustspiel in 3 Utten von 5. Mels. Borher: "Das Schwert bes Damokles." Schwant in 1 Utt bon G. zu Putlitz.

Die amtlichen Abdrücke der neuen Straffenordnung für die

Stadt Breslau

find in der Buchdruderei von Graf, Barth u. Comp., herrenftraße Mr. 20, zu haben.

Preis 5 Sgr.

# Parfimerie= Acttrapen

empfehlen in überraschend großer Auswahl und mannigfaltigster Füllungvon 21/6gr. bis 20 Thlr. pro Stüd als reizende Weihenachts-Geschenke. [8189]

Piver & Comp. Dhlauerstraße Mr. 14.

Echt Astrachaner Caviar

grau und großkörnig, offerirt in Gebinden jeder beliebigen Größe à ½ Klo. [2250] Brutto:Gbd. 1 1/3 Thir. A. Jurasky in Muslowis.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud von Graß, Barth u. Comp. (M. Kriedrich) in Breslau.

Ich empsehle als passendes Weihnachts-Geschenk sehr elegant ausgestattete Cedern-Kistchen, enthaltend: 25 Stück gute Cigarren à 10 Sgr., 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr., 25 Sgr. u. s. w. C. Hellendall, Ohlauerstr. 64.